

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

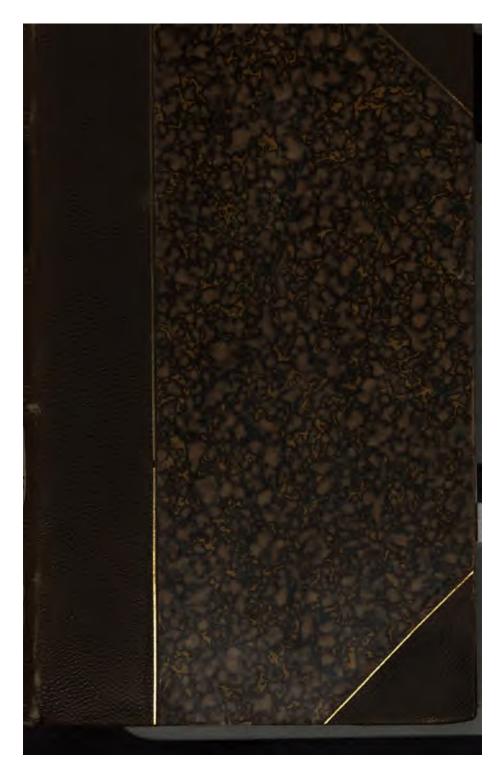





| • |   | · |  |
|---|---|---|--|
|   | · |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

838 Gb 1827-35



## Goethe's

# Werfe.

Vollständige Ausgabe letter Hand.

Achtzehnter Band.

Unter bes burchlauchtigften deutschen Bunbes schüpenben Privilegien.

Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

1 8 3 0.

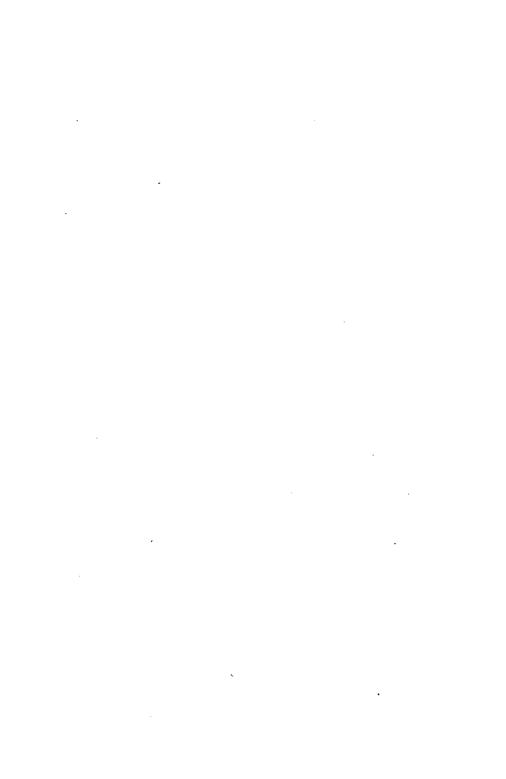

## Wilhelm Meister 8 Lehrjahre.

Erstes Buch.

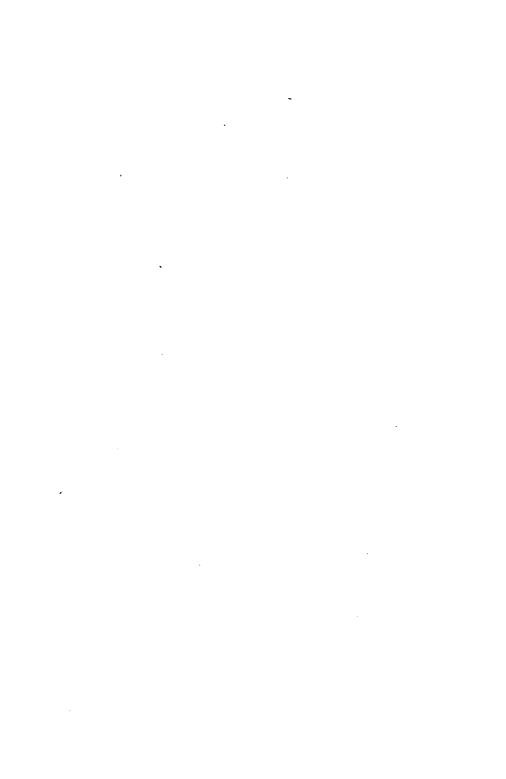

### Erftes Capitel.

Das Schauspiel dauerte sehr lange. Die alte Barbara trat einigemal an's Fenster und horchte, ob die Rutschen nicht rasseln wollten. Sie erwartete Marianen, ihre schone Gebieterin, die heute im Nachspiele als junger Officier gekleidet das Publicum entzückte, mit größerer Ungeduld als sonst, wenn sie ihr nur ein mäßiges Abendessen vorzusetzen hatte; dießmal sollte sie mit einem Packet überrascht werden, das Norberg, ein junger reicher Kausmann, mit der Post geschickt hatte, um zu zeigen daß er auch in der Entsernung seiner Geliebeten gedenke.

Barbara war als alte Dienerin, Bertraute, Rathsgeberin, Unterhändlerin und Haushälterin, in Besitz des Rechtes, die Siegel zu erdsfinen, und auch diesen Abend konnte sie ihrer Neugierde um so weniger widersstehen, als ihr die Gunst des freigebigen Liebhabers mehr als selbst Marianen am Herzen lag. Zu ihrer größten Freude hatte sie in dem Packet ein seines Stück Nesseltuch und die neuesten Bander für Marianen, für sich aber ein Stück Cattun, Halstücher und ein Rollschen Geld gefunden. Mit welcher Neigung, welcher Dankbarkeit erinnerte sie sich des abwesenden Norbergs!

wie lebhaft nahm sie sich vor, auch bei Marianen seiner im besten zu gedenken, sie zu erinnern, was sie ihm schuldig sen und was er von ihrer Treue hoffen und erwarten musse.

Das Nesseltuch, durch die Farbe der halbausgerollten Bander belebt, lag wie ein Christgeschenk auf dem Tischchen; die Stellung der Lichter erhöhte den Glanz der Gabe, alles war in Ordnung, als die Alte den Tritt Marianens auf der Treppe vernahm und ihr entgegen eilte. Aber wie sehr verwundert trat sie zurück, als das weibliche Officierchen, ohne auf die Liebkosungen zu achten, sich an ihr vorbei drängte, mit ungewöhnlicher Hast und Bewegung in das Jimmer trat, Federhut und Degen auf den Tisch warf, unruhig auf und nieder ging und den severlich angezündeten Lichtern keinen Blick gönnte.

Was hast du, Liebchen? rief die Alte verwundert aus. Um's himmels willen, Tochterchen, was gibt's? Sieh hier diese Geschenke! Von wem konnen sie senn, als von deinem zärtlichsten Freunde? Norberg schickt dir das Stück Mousselin zum Nachtkleide; bald ist er selbst da; er scheint mir eifriger und freigebiger als jemals.

Die Alte kehrte sich um, und wollte die Gaben, wo= mit er auch sie bedacht, vorweisen, als Mariane, sich von den Geschenken wegwendend, mit Leidenschaft aus= rief: Fort! Fort! heute will ich nichts von allem die=

sem horen; ich habe dir gehorcht, du hast es gewollt, es sen so! Wenn Norberg zurückkehrt, bin ich wieder sein, bin ich dein, mache mit mir, was du willst, aber bis dahin will ich mein seyn, und hattest du tausend Jungen, du solltest mir meinen Vorsatz nicht ausreden. Dieses ganze Mein will ich dem geben, der mich liebt und den ich liebe. Keine Gesichter! Ich will mich dieser Leidenschaft überlassen, als wenn sie ewig dauern sollte.

Der Alten fehlte es nicht an Gegenvorstellungen und Gründen; doch da sie in fernerem Wortwechsel heftig und bitter ward, sprang Mariane auf sie los und faßte sie bei der Brust. Die Alte lachte überlaut. Ich werde sorgen mussen, rief sie aus, daß sie wieder bald in lange Kleider kommt, wenn ich meines Lebens sicher senn will. Fort, zieht euch aus! Ich hoffe das Mädchen wird mir abbitten, was mir der slüchtige Junker Leids zugefügt hat; herunter mit dem Rock und immer so fort alles herunter! es ist eine unbequeme Tracht, und für euch gesfährlich, wie ich merke. Die Achselbander begeistern euch.

Die Alte hatte Hand an sie gelegt, Mariane riß sich los. Nicht so geschwind! rief sie aus: ich habe noch heute Besuch zu erwarten.

Das ift nicht gut, versetzte die Alte. Doch nicht ben jungen, zärtlichen, unbefiederten Kaufmannssohn? Eben den, versetzte Mariane.

Es scheint, als wenn die Großmuth eure herrschende Leibenschaft werden wollte, erwiederte die Alte spottend;

ihr nehmt euch ber Unmunbigen, ber Unvermbgenden mit großem Eifer an. Es muß reizend senn, als unseigennützige Geberin angebetet zu werben. —

Spotte, wie du willst. Ich lieb' ihn! ich lieb' ihn! Mit welchem Entzücken sprech' ich zum erstenmal diese Worte auß! Das ist diese Leibenschaft, die ich so oft vorgestellt habe, von der ich keinen Begriff hatte. Ja, ich will mich ihm nm den Hals werfen! ich will ihn fassen, als wenn ich ihn ewig halten wollte. Ich will ihm meine ganze Liebe zeigen, seine Liebe in ihrem ganzen Umfang genießen. —

Mäßigt ench, fagte die Alte gelassen: mäßigt euch! Ich muß eure Freude durch Ein Wort unterbrechen: Norberg kommt! in vierzehn Tagen kommt er! Hier ist sein Brief, der die Geschenke begleitet hat. —

Und wenn mir die Morgensonne meinen Freund rans ben sollte, will ich mir's verbergen. Bierzehn Tage! Belche Ewigkeit! In vierzehn Tagen, was kann ba nicht vorfallen, was kann sich ba nicht verändern!

Wilhelm trat hinein. Mit welcher Lebhaftigkeit flog sie ihm entgegen! mit welchem Entzücken umsschlang er die rothe Unisorm! bruckte er das weiße Atslasmestchen an seine Brust! Wer wagte hier zu besichreiben, wem geziemt es, die Seligkeit zweier Liebenden auszusprechen! Die Alte ging murrend bei Seite, wir entfernen uns mit ihr und laffen die Gluckslichen allein,

## Zwentes Capitel.

Als Wilhelm seine Mutter des andern Morgens des grußte, erbffnete sie ihm, daß der Bater sehr verdrieße lich sen und ihm den täglichen Besuch des Schanspiels nächstens untersagen werde. Wenn ich gleich selbst, suhr sie fort, manchmal gern in's Theater gehe, so möchte ich es doch oft verwünschen, da meine häusliche Muhe durch deine unmäßige Leidenschaft zu diesem Bersgnügen gestört wird. Der Bater wiederholt immer, wozu es nur nütze sen? Wie man seine Zeit so verders ben könne? —

Ich habe es auch schon von ihm hbren mussen, versseizte Wilhelm, und habe ihm vielleicht zu hastig geantwortet; aber um's Himmels willen, Mutter! ist denn alles unmig, was uns nicht unmittelbar Geld in den Beutel bringt, was uns nicht den allernächsten Bestig verschafft? Hatten wir in dem alten Hause nicht Raum genug? und war es nothig, ein neues zu bauen? Berswendet der Bater nicht jährlich einen ansehnlichen Theil seines Handelsgewinnes zur Berschoherung der Zimmer? Diese seidenen Tapeten, diese englischen Mobilien sind sie nicht auch unnäg? Kömten wir uns nicht mit ges

ringern begnügen? Wenigstens bekenne ich, daß mir diese gestreiften Wände, diese hundertmal wiederholten Blumen, Schnörkel, Körbchen und Figuren einen durchaus unangenehmen Eindruck machen. Sie kommen mir hochstens vor, wie unser Theatervorhang. Aber wie anders ist's vor diesem zu sitzen! Wenn man noch so lange warten muß, so weiß man doch, er wird in die Hobe gehen, und wir werden die mannichfaltigsten Gegenstände sehen, die und unterhalten, aufklären und erheben.

Mach' es nur mäßig, sagte die Mutter: der Bater will auch Abends unterhalten seyn; und dann glaubt er, es zerstreue dich, und am Ende trag' ich, wenn er verstrießlich wird, die Schuld. Wie oft mußte ich mir das verwünschte Puppenspiel vorwerfen lassen, das ich euch vor zwolf Jahren zum heiligen Christ gab, und das euch zuerst Geschmack am Schauspiel beibrachte.

Schelten Sie das Puppenspiel nicht, lassen Sie sich Ihre Liebe und Borsorge nicht gereuen! Es waren die ersten vergnügten Augenblicke, die ich in dem neuen leez ren Hause gewöß; ich sehe es diesen Augenblick noch vor mir, ich weiß, wie sonderbar es mir vorkam, als man uns, nach Empfang der gewöhnlichen Christgeschenke, vor einer Thure niedersißen hieß, die aus einem andern Zimmer herein ging. Sie erdssnete sich; allein nicht wie sonst zum Hinz und Wiederlausen, der Eingang war durch eine unerwartete Festlichkeit ausgefüllt, Es baute sich ein Portal in die Hohe, das von einem mystisichen Borhang verdeckt war. Erst standen wir alle von ferne, und wie unsere Neugierde größer ward, um zu sehen was wohl Blinkendes und Rasselndes sich hinter der halb durchsichtigen Hulle verbergen mochte, wies man jedem sein Stuhlchen an und gebot uns, in Geduld zu warten.

So fag nun alles und war still; eine Pfeife gab bas Signal, der Borhang rollte in die Bobe, und zeigte eine hochroth gemahlte Aussicht in den Tempel. Hobepriester Samuel erschien mit Jonathan, und ihrewechselnden wunderlichen Stimmen kamen mir bochst ehrwurdig vor. Rury barauf betrat Saul die Scene, in großer Berlegenheit über die Impertineng des fcmer-Ibthigen Rriegers, der ihn und die Seinigen herausge= fordert hatte. Wie wohl ward es mir daher, als der zwerggestaltete Sohn Isai mit Schaferstab, Birtentasche und Schleuder hervorhupfte und sprach: Großmach: tigster Ronig und herr herr! es entfalle feinem der Muth um deswillen; wenn Ihro Majestat mir erlauben wollen, so will ich hingehen und mit dem gewaltigen Riesen in den Streit treten. — Der erste Act mar geendet und die Buschauer hochst begierig zu sehen, mas nun weiter vorgeben sollte; jedes wunschte, die Musik mochte nur bald aufhoren. Endlich ging der Vorhang wieder in die Sohe. David weihte das Rleisch des Un= geheuers ben Wogeln unter bem Simmel und ben Thie;

ren auf dem Kelde; der Philister sprach Sohn, stampfte viel mit beiden Sugen, fiel endlich wie ein Rlot und gab ber gangen Sache einen herrlichen Ausschlag. Wie bam nachher die Jungfrauen fangen: Saul hat Taufend geschlagen, David aber Zehntausend! ber Ropf bes Riefen vor dem kleinen Ueberwinder hergetragen murde, und er bie ichone Ronigstochter jur Gemahlin erhielt, verdroß es mid bod bei aller Freude, daß ber Gludspring fo zwergmäßig gebildet fen. Denn nach der Idee bes gro-Ben Goliath und fleinen David hatte man nicht verfehlt, beide recht charakteristisch zu machen. 3d bitte Gie, wo find die Puppen hingekommen? Ich habe verfprochen, sie einem Freunde ju zeigen, bem ich viel Bergnugen madte, indem ich ihn neulich von diesem Rinder= spiel unterhielt.

Es wundert mich nicht, daß du dich dieser Dinge so lebhaft erinnerst: denn du nahmst gleich den größten Antheil daran. Ich weiß, wie du mir das Büchlein entwendetest und das ganze Stück auswendig lerntest; ich wurde es erst gewahr, als du eines Abends dir einen Goliath und David von Wachs machtest, sie beide gegen einander peroriren ließest, dem Riesen endlich einen Stoß gabst und sein unfdrmliches Haupt auf einer grossen Stecknadel mit wächsernem Griff dem kleinen David in die Hand klebtest. Ich hatte damals so eine herzsiche mütterliche Freude über dein gutes Gedächtniß und deine pathetische Rebe, daß ich mir sogleich vornahm, dir vie

hblzerne Truppe nun selbst zu übergeben. Ich dachte damals nicht, daß es mir so manche verdrießliche Stunde machen sollte. —

Laffen Sie fich's nicht geveuen, verfette Wilhelm: benn es haben uns biefe Scherze manche vergnügte Stunde gemacht.

Und mit diesem erbat er sich die Schlussel, eilte, fand die Puppen und war einen Augenblick in jene Zeizten versetzt, wo sie ihm noch belebt schienen, wo er sie durch die Lebhastigkeit seiner Stimme, durch die Bewegung seiner Hande zu beleben glaubte. Er nahm sie mit auf seine Stube und verwahrte sie sorgsältig.

### Drittes Capitel.

Wenn die erste Liebe, wie ich allgemein behaupten hore, das schönste ist, was ein Herz früher oder später empfinden kann, so mussen wir unsern Helden drensach glücklich preisen, daß ihm gegönnt ward, die Wonne dieser einzigen Augenblicke in ihrem ganzen Umfange zu genießen. Nur wenig Wenschen werden so vorzüglich begünstigt, indeß die meisten von ihren frühern Empfindungen nur durch eine harte Schule geführt werden, in welcher sie, nach einem kümmerlichen Genuß, gezwungen sind, ihren besten Wünschen entsagen, und das, was ihnen als hochste Glückseligkeit vorschwebte, für immer entbehren zu lernen.

Auf den Flügeln der Einbildungskraft hatte sich Wilhelms Begierde zu dem reizenden Madchen ershoben; nach einem kurzen Umgange hatte er ihre Neigungen gewonnen, er fand sich im Besitz einer Person, die er so sehr liebte, ja verehrte: denn sie war ihm zuerst in dem gunstigen Lichte theatralischer Borstellung erschienen, und seine Leidenschaft zur Buhne verband sich mit der ersten Liebe zu einem

weiblichen Geschöpfe. Seine Jugend ließ ihn reiche Freuden genießen, die von einer lebhaften Dichtung erhöht und erhalten wurden. Auch der Justand seiner Geliebten gab ihrem Betragen eine Stimmung, welche seinen Empfindungen sehr zu Hulfe kam; die Furcht, ihr Geliebter möchte ihre übrigen Berhältznisse vor der Zeit entdecken, verbreitete über sie einen liebenswürdigen Anschein von Sorge und Scham, ihre Leidenschaft für ihn war lebhaft, selbst ihre Unzuhe schien ihre Zärtlichkeit zu vermehren; sie war das lieblichste Geschöpf in seinen Armen.

Alls er aus dem ersten Taumel der Freude ers wachte, und auf sein Leben und seine Berhältnisse zurückblickte, erschien ihm alles neu, seine Pflichten heiliger, seine Liebhaberenen lebhafter, seine Kenntznisse deutlicher, seine Talente kräftiger, seine Borssätze entschiedener. Es ward ihm daher leicht, eine Einrichtung zu treffen, um den Borwürfen seines Baters zu entgehen, seine Mutter zu beruhigen und Marianens Liebe ungestört zu genießen. Er verrichztete des Tags seine Geschäfte pünctlich, entsagte gewöhnlich dem Schauspiel, war Abends bei Tische unterhaltend, und schlich, wenn alles zu Bette war, in seinen Mantel gehüllt, sachte zu dem Garten hinzaus, und eilte, alle Lindors und Leanders im Busen, unaushaltsam zu seiner Geliebten.

Das bringen Sie? fragte Mariane, als er eines

Abends ein Bundel hervorwies, bas die Alte, in hoffnung angenehmer Geschenke, sehr aufmerksam betrachtete. Sie werden es nicht errathen, versetze Wilhelm.

Wie verwunderte sich Mariane, wie entsetzte sich Barbara, als die aufgebundene Serviette einen verzworrenen Haufen spannenlanger Puppen sehen ließ. Mariane lachte laut, als Wilhelm die verworrenen Drathe auseinander zu wickeln und jede Figur einzeln vorzuzeigen bemüht war. Die Alte schlich verdrießlich bei Seite.

Es bedarf nur einer Rleinigkeit, um zwen Liebende zu unterhalten, und so vergnügten fich unfre Freunde diesen Abend auf's beste. Die kleine Truppe murde gemuftert, jede Figur genau betrachtet und belacht. Ronig Saul im ichwarzen Sammtrode mit ber gol= denen Krone wollte Marianen gar nicht gefallen; er febe ihr, fagte fie, ju fteif und pedantisch aus. Defto beffer behagte ihr Jonathan, fein glattes Rinn, fein gelb und rothes Rleid und der Turban. Auch wußte fie ihn gar artig am Drathe bin und her zu dreben, ließ ihn Reverenzen machen und Liebeserklarungen berfagen. Dagegen wollte sie dem Propheten Samuel nicht die mindeste Aufmerksamkeit schenken, wenn ihr gleich Bilhelm das Brustschildchen anpries und erzählte, daß der Schillertaft bes Leibrocks von einem alten Rleide der Großmutter genommen sen. David mar ihr zu klein, und Goliath zu groß; sie hielt sich an ihren Jonathan. Sie wußte ihm so artig zu thun, und zuletzt ihre Liebkosungen von der Puppe auf unsern Freund herüber zu tragen, daß auch dießmal wieder ein geringes Spiel die Einleitung glücklicher Stunden ward.

Ans der Sußigkeit ihrer zartlichen Traume wurden sie durch einen karm geweckt, welcher auf der Straße entstand. Mariane rief der Alten, die, nach ihrer Gewohnheit und fleißig, die veränderlichen Materiazlien der Theatergarderobe zum Gebrauch des nächsten Stuckes anzupaffen beschäftigt war. Sie gab die Austunft, daß eben eine Gesellschaft lustiger Gesellen aus dem Italianer Reller nebenan heraus taumle, wo sie bei frischen Austern, die eben angekommen, des Champagners nicht geschont hätten.

Schade, sagte Mariane, daß es uns nicht früher eingefallen ift, wir hatten uns auch was zu Gute thun sollen.

Es ift wohl noch Zeit, versetzte Wilhelm und reichte ber Alten einen Louisd'or hin: verschafft Sie uns, was wir munschen, so soll Sie's mit genießen.

Die Alte war behend, und in kurzer Zeit stand ein artig bestellter Tisch mit einer wohlgeordneten Collation vor den Liebenden. Die Alte mußte sich dazu seigen; man as, trank und ließ sich's wohl senn.

In solchen Fällen fehlt es nie an Unterhaltung. Mariane nahm ihren Jonathan wieder vor, und die

Allte wußte das Gespräch auf Wilhelms Lieblingsmaterie zu wenden. Sie haben uns schon einmal, sagte sie, von der ersten Aufführung eines Puppenspiels am Weihnachtsabend unterhalten; es war lustig zu hören. Sie wurden eben unterbrochen, als das Ballet angehen sollte. Nun kennen wir das herrliche Personal, das jene großen Wirkungen hervorbrachte.

Ja, sagte Mariane: erzähle uns weiter, wie war bir's zu Muthe?

Es ist eine schone Empsindung, liebe Mariane, versetzte Wilhelm, wenn wir uns alter Zeiten und alter unschädlicher Irrthumer erinnern, besonders wenn es in einem Augenblick geschieht, da wir eine Hohe glücklich erreicht haben, von welcher wir uns umsehen und den zurückgelegten Weg überschauen können. Es ist so angenehm, selbstzusrieden sich mancher Hindernisse zu erinnern, die wir oft mit einem peinlichen Gestühle für unüberwindlich hielten, und daszenige, was wir zest entwickelt sind, mit dem zu vergleichen, was wir damals unentwickelt waren. Aber unaussprechzlich glücklich sühl' ich mich jetzt, da ich in diesem Augenblicke mit dir von dem Vergangnen rede, weil ich zugleich vorwärts in das reizende Land schaue, das wir zusammen Hand in Hand durchwandern können.

Wie war es mit dem Ballet? fiel die Alte ihm ein. Ich fürchte, es ift nicht alles abgelaufen, wie es follte.

Dja, versetzte Wilhelm: sehr gut! Bon jenen wunderlichen Sprüngen der Mohren und Mohrinnen, Schäfer und Schäferinnen, Zwerge und Zwerginnen, ist mir eine dunkle Erinnerung auf mein ganzes Leben geblieben. Nun siel der Vorhang, die Thüre schloß sich und die ganze kleine Gesellschaft eilte wie betrunken und taumelnd zu Bette; ich weiß aber wohl, daß ich nicht einschlafen konnte, daß ich noch etwas erzählt haben wollte, daß ich noch viele Fragen that, und daß ich nur ungern die Wärterin entließ, die uns zur Ruhe gebracht hatte.

Den andern Morgen war leider das magische Gerüste wieder verschwunden, der mystische Schleier weggehosben, man ging durch jene Thure wieder frei aus einer Stube in die andere, und so viel Abenteuer hatten keine Spur zurückgelassen. Meine Geschwister liesen mit ihren Spielsachen auf und ab, ich allein schlich hin und her, es schien mir unmöglich, daß da nur zwo Thurspsosten seyn sollten, wo gestern so viel Zauberen gewessen war. Ach, wer eine verlorne Liebe sucht, kann nicht unglücklicher seyn, als ich mir damals schien.

Ein freudetrunkner Blick, den er auf Marianen warf, überzeugte sie, daß er nicht fürchtete, jemals in diesen Kall kommen zu konnen.

### Viertes Capitel.

Mein einziger Wunsch war nunmehr, fuhr Wilhelm fort, eine zweyte Aufführung des Stucks zu sehen. Ich lag der Mutter an, und diese suchte zu einer gelegenen Stunde den Vater zu bereden; allein ihre Muhe war vergebens. Er behauptete, nur ein seltenes Vergnügen könne bei den Menschen einen Werth haben, Kinder und Alte wüßten nicht zu schätzen, was ihnen Gutes täglich begegnete.

Wir hatten auch noch lange, vielleicht bis wieder Weihnachten, warten muffen, hatte nicht der Erhauer und heimliche Director des Schauspiels selbst Luft gefühlt, die Borstellung zu wiederholen und dabei in einem Nacht spiele einen ganz frisch fertig gewordenen Sansmurft zu produciren.

Ein junger Mann von der Artillerie, mit pielen Talenten begabt, besonders in mechanischen Arheiten geschickt, der dem Bater mahrend des Bauens viele wesentliche Dienste geleistet hatte und von ihm reichlich beschenkt worden war, wollte sich am Christseste der kleinen Familie dankbar erzeigen, und machte dem Hause seines Gonners ein Geschenk mit diesem ganz eingeriche

fammen gebaut, geschnist und gemahlt hatte. Er war es, der mit Husse eines Bedienten selbst die Puppen regierte und mit verstellter Stimme die verschiedenen Kollen hersagte. Ihm ward nicht schwer, den Bater zu bereden, der einem Freunde aus Gefälligkeit zuge= stand, was er seinem Kindern aus Ueberzeugung abgeschlagen hatte. Genug, das Theater ward wieder aufgestellt, einige Nachbarskinder gebeten und das Stück wiederholt.

Hatte ich das erstemal die Freude der Ueberraschung zund des Staunens, so war zum zweytenmale die Wollust des Ausmerkens und Forschens groß. Wie das
zugehe, war jetzt mein Anliegen. Daß die Puppen
nicht selbst redeten, hatte ich mir schon das erstemal
gelagt; daß sie sich nicht von selbst bewegten, vermuthete ich auch; aber warum das alles doch so hibsich
war, und es doch so aussah, als wenn sie selbst redeten und sich bewegten, und wo die Lichter und die Leute
senn mochten, diese Rathsel beunruhigten mich um desto
mehr, je mehr ich wünschte, zugleich unter den Bezauberten und Zauberern zu senn, zugleich meine Hände
verdeckt im Spiel zu haben und als Zuschauer die Freude
der Illusion zu genießen.

Das Stud war zu Ende, man machte Borbereitungen zum Nachspiel, die Zuschauer waren aufgestanden und schwatzen durcheinander. Ich brangte mich naber

au die Thure und horte inwendig am Rlappern, daß man mit Aufraumen beschäftigt fen. 3ch hub den un= tern Teppid auf und gudte zwischen bem Gestelle burd. Meine Mutter bemerkte es und zog mich zurud; allein ich hatte boch so viel gesehen, daß man Freunde und Keinde, Caul und Goliath und wie fie alle heißen mod; ten, in Ginen Schiebkaften pactte, und fo erhielt meine halbbefriedigte Neugierde frische Nahrung. Dabei hatte ich zu meinem größten Erstaunen ben Lieutenant im Beiligthume fehr geschaftig erblickt. Nunmehr konnte mich der hanswurft, fo fehr er mit feinen Abfaben klapperte, nicht unterhalten. Ich verlor mich in tiefes Nachbenken und war nach dieser Entbedung rubiger und unruhiger als vorher. Nachdem ich etwas erfahren batte, kam es mir erft vor, als ob ich gar nichts wiffe, und ich hatte Recht: denn es fehlte mir ber Busammen= hang, und barauf kommt boch eigentlich alles an.

## Künftes Capitel.

Die Kinder haben, fuhr Wilhelm fort, in wohle eingerichteten und geordneten Häusern eine Empfius dung, wie ungefähr Ratten und Mäuse haben mögen: sie sind aufmerksam auf alle Rigen und Löcher, wo sie zu einem verbotenen Naschwerk gelangen können; sie genießen es mit einer solchen verstohlnen wollustigen Furcht, die einen großen Theil des kindischen Glücks ausmacht.

Ich war vor allen meinen Geschwistern aufmerksam, wenn irgend ein Schlüssel steden blieb. Je größer die Ehrfurcht war, die ich für die verschlossenen Thüren in meinem Herzen herumtrug, an denen ich Wochen und Monate lang vorbeigehen mußte, und in die ich nur manchmal, wenn die Mutter das Heiligthum offenete, um etwas heraus zu holen, einen verstohlnen Blick that; desto schneller war ich, einen Augenblick zu benutzen, den mich die Nachlässigkeit der Wirthsschafterinnen manchmal treffen ließ.

Unter allen Thuren war, wie man leicht erachten kann, die Thure der Speisekammer diejenige, auf

bie meine Ginne am icharfiten gerichtet maren. ahnungevolle Freuden des Lebens glichen der Empfinbung, wenn mich meine Mutter mandmal hineinrief. um ihr etwas beraustragen zu helfen, und ich bann einige gedorrte Pflaumen entweder ihrer Gute oder meiner Lift zu danken hatte. Die aufgehauften Schate übereinander umfingen meine Ginbilbungefraft mit ibrer Rille, und felbft ber wunderliche Geruch, ben fo manderlei Specerenen burcheinander aushauchten, hutte fo eine lectere Wirkung auf mich, baß ich niemals verfaumte, fo oft ich in ber Rabe war, mich wenigftens un ber eroffneten Atmofphare zu weiben. Diefer mertwurdige Schluffel blieb eines Sonntag = Morgens, ba bie Mutter von bem Gelaute übereilt warb, und bas gange Saus in einer tiefen Sabbatbftille lag, fteden. Raum hatte ich es bemerkt, als ich etlichemal fachte au der Wand bin und ber ging, mich endlich stiff und fein andrangte, die Thure offnete, und mich mit Ginem Schritt in der Rabe so vieler langgewunschter Glud: feligkeit fühlte. 3d besah Raften, Gade, Schachteln. Budifen, Glafer mit einem schnellen zweifelnden Blide, was ich mahlen und nehmen sollte, griff endlich nach ben vielgeliebten gewelften Pflaumen, verfah mich mit einigen getrochneten Mepfeln, und nahm genigfam noch eine eingemachte Pomeranzenschale bazu; mit welcher Beute ich meinen Weg wieber rudwarts glitschen wollte, als mir ein paar nebeneinanderstehende Raften

fit bie Milden fielen, aus beren einem Drathe, oben mit Batchen verfeben, burch ben abel verfchloffenen Schleber heraushingen. Ahnungsvoll fiel ich darüber Ber; und mit welcher überirdischen Einpfindung ent= bedte ich; bag barin meine Belben= und Freudenwelt aufeinander gehacht fen. 3ch wollte die oberften aufheben betrachten, die unterften hervorziehen; allein far balb verwirrte ich die leichten Drathe, fam barüber in Unruhe und Bangigfeit, besonders da die Rochin in ber benachbarten Ruche einige Bewegungen machte, daß ich alles, so gut ich konnte, jusammenbruckte, ben Raften gufchob, nur ein geschriebenes Buchelchen, worin die Romodie von David und Goliath aufgezeichnet war, das oben aufgelegen batte, ju mir ftettte, und mich mit dieser Beute leise die Treppe hinauf in eine Dachkammer rettete.

Bon der Zeit an wandte ich alle verstohlenen einfamen Stunden barauf, mein Schauspiel wiederholt zu lesen, es auswendig zu lernen, und mir in Gedanken vorzustellen, wie herrlich es sehn mußte, wenn ich auch die Gestalten dazu mit meinen Fingern beleben konnte. Ich ward darüber in meinen Gedanken felbst zum David und Goliath. In allen Winkeln des Bobens, der Stalle, des Gartens, unter allerlei Umständen, studirte ich das Stuck ganz in mich hinein, ergriff alle Rollen, und lernte sie auswendig, nur daß ich mich meist an den Plat der Haupthelden zu sezen pflegte, und die übrigen wie Trabanten nur im Ges
dächtniffe mitlaufen ließ. So lagen mir die großmus
thigen Reden Davids, mit denen er den übermuthigen
Riesen Goliath herausforderte, Tag und Nacht im
Sinne; ich murmelte sie oft vor mich hin, niemand
gab Acht darauf, als der Vater, der manchmal einen
solchen Ausruf bemerkte, und bei sich selbst das gute
Gedächtniß seines Knaben pries, der von so wenigem
Zuhdren so mancherlei habe behalten konnen.

Hierburch ward ich immer verwegener, und recistirte eines Abends bas Stud zum größten Theile vor meiner Mutter, indem ich mir einige Bachstlumpchen zu Schauspielern bereitete. Sie merkte auf, brang in mich, und ich gestand.

Gludlicher Beise fiel diese Entdedung in die Zeit, da der Lieutenant selbst den Bunsch geaußert hatte, mich in diese Geheimnisse einweihen zu durfen. Meine Mutter gab ihm sogleich Nachricht von dem unerwarzteten Talente ihres Sohnes, und er wußte nun einzuleiten, daß man ihm ein Paar Zimmer im obersten Stocke, die gewöhnlich leer standen, überließ, in deren einem wieder die Zuschauer sigen, in dem andern die Schauspieler senn, und das Proscenium abermals die Deffnung der Thure ausfüllen sollte. Der Bater hatte seinem Freunde das alles zu veranstalten erlaubt, er selbst schien nur durch die Kinger zu seben, nach dem

Grundsate, man muffe ben Kindern nicht merken lass sen, wie lieb man sie habe, sie griffen immer zu weit um sich; er meinte, man muffe bei ihren Freusben ernst scheinen, und sie ihnen manchmal verders ben, damit ihre Zufriedenheit sie nicht übermäßig und übermüthig mache.

## Sechstes Capitel.

Der Lieutenant schlug nunmehr bas Theater auf, und beforgte das Uebrige. 3ch merkte mohl, daß er die Woche mehrmals zu Uffdewohnlicher Zeit in's Saus fam, und vermuthete die Absicht. Meine Begierde muchs unglaublich, da ich wohl fühlte, daß ich vor Sonnabends feinen Theil an dem, mas zubereitet murde, nehmen durfte. Endlich erschien ber gewunschte Tag. Abende um funf Uhr kam mein Rubrer, und nahm mich mit hinauf. Zitternd vor Freude trat ich binein, und erblickte auf beiben Seiten bes Gestelles bie herabhangenden Puppen in der Ordnung, wie fie auftreten follten; ich betrachtete fie forgfaltig, stieg auf den Tritt, der mich über das Theater erhub, so daß ich nun über ber kleinen Welt schwebte. 3ch sab nicht ohne Ehrfurcht zwischen die Bretchen hinunter, weil die Erinnerung, welche herrliche Wirkung bas Gange von außen thue, und das Gefühl, in welche Geheimniffe ich eingeweiht fen, mich umfagten. Wir machten einen Bersuch, und es ging gut.

Den andern Tag, ba eine Gesellschaft Kinder ge= laben mar, hielten wir uns trefflich, außer baß ich in

bem Feuer der Action meinen Jonathan fallen ließ, und genöthigt war, mit der hand hinnnter zu gretzen, und ihn zu holen: ein Jufall, der die Illusion sehr unterbrach, ein großes Gelächter verursachte, und mich unfäglich krankte. Auch schlen dieses Versehn dem Vater sehr willkommen zu senn, der das große Vergnügen, sein Schnichen so fähig zu sehen, wohlsbedächtig nicht an den Tag. gab, nach geendigtem Stude sich gleich an die Fehler hing, und sagte, es ware recht artig gewesen, wenn nur dies oder das uicht versagt hatte.

Mich krankte das innig, ich war traurig für den Abend, hatte aber am kommenden Morgen allen Versdruß schon wieder verschlafen, und war in dem Gesdanken felig, daß ich, außer jenem Unglück, trefflich gespielt habe. Dazu kain der Beifall der Zuschauer, welche durchaus behaupteten: obgleich der Lieutenant in Absicht der groben und keinen Stimme sehr viel gethan habe, so perorire er doch meist zu affectirt und steif; dagegen spreche der neue Ansänger seinen David und Jonathan vortrefflich; besonders tobte die Mutter den freimuthigen Ausbruck, wie ich den Gosliath herausgefordert, und dem Konige den bescheidenen Sieger vorgestellt habe.

Nun blieb zu meiner größten Freude bas Theater aufgeschlagen, und ba ber Fruhling herbeitam, und man ohne Feuer bestehen kounte, lag ich in meinen Freis und Spielstunden in der Kammer, und ließ die Puppen wacker durch einander spielen. Oft lud ich meine Geschwister und Kameraden hinauf; wenn sie aber auch nicht kommen wollten, war ich allein oben. Meine Einbildungökraft brütete über der kleinen Welt, die gar bald eine andere Gestalt gewann.

Ich hatte kaum das erste Stud, wozu Theater und Schauspieler geschaffen und gestempelt waren, etliches mal aufgesührt, als es mir schon keine Freude mehr machte. Dagegen waren mir unter den Buchern des Großvaters die Deutsche Schaubühne und verschiedene Italianisch-Deutsche Opern in die Hande gekommen, in die ich mich sehr vertieste und jedesmal nur erst vorne die Personen überrechnete, und dann sogleich, ohne weites res, zur Aufführung des Studes schritt. Da mußte nun Kdnig Saul in seinem schwarzen Sammtkleide den Chaumigrem, Cato und Darius spielen; wobei zu bes merken ist, daß die Stude niemals ganz, sondern meisstentheils nur die fünsten Acte, wo es an ein Todustechen ging, ausgeführt wurden.

Auch war es natürlich, daß mich die Oper mit ihren mannichfaltigen Veränderungen und Abenteuern mehr als alles anziehen mußte. Ich fand darin stürmische Meere, Götter, die in Wolken herabkommen, und, was mich vorzüglich glücklich machte, Blige und Dons ner. Ich half mir mit Pappe, Farbe und Papier, wußte gar trefflich Nacht zu machen, der Blig war

fürchterlich anzusehen, nur der Donner gelang nicht immer, doch das hatte so viel nicht zu sagen. Auch fand sich in den Opern mehr Gelegenheit, meinen David und Goliath anzubringen, welches im regelmäßigen Drama gar nicht angehen wollte. Ich sühlte täglich mehr Anhänglichkeit für das enge Plätzchen, wo ich so manche Freude genoß; und ich gestehe, daß der Geruch, den die Puppen aus der Speisekammer an sich gezogen hatten, nicht wenig dazu beitrug.

Die Decorationen meines Theaters waren nunmehr in ziemlicher Bollkommenheit; denn, daß ich von Jugend auf ein Geschick gehabt hatte, mit dem Eirkel umzugehen, Pappe auszuschneiden, und Bilder zu illuminiren, kam mir jest wohl zu Statten. Um desto weher that es mir, wenn mich gar oft das Personal an Ausssuhrung großer Sachen hinderte.

Meine Schwestern, indem sie ihre Puppen ausund ankleideten, erregten in mir den Gedanken, meinen Helben auch nach und nach bewegliche Kleider zu verschaffen. Man trennte ihnen die Lappchen vom Leibe, seizte sie, so gut man konnte, zusammen, sparte sich ets was Geld, kaufte neues Band und Flittern, bettelte sich manches Stücken Taft zusammen, und schaffte nach und nach eine Theater=Garderobe an, in welcher besonders die Reifrocke für die Damen nicht vergessen waren.

Die Truppe mar nun wirklich mit Rleibern fur bas

grofte Stud verfeben, und man hatte benten follen, es wurde nun erst recht eine Aufführung der andern folgen; aber es ging mir, wie es ben Rindern bfter gu geben pflegt; sie faffen weite Plane, machen große Anstalten, auch mohl einige Berfuche, und es bleibt alles zusammen Dieses Fehlers muß ich mich anklagen. ljegen. größte Freude lag bei mir in der Erfindung, und in ber Befchaftigung der Einbildungefraft. Dieß pder jenes Stud intereffirte mich um irgend einer Scene willen, und ich ließ gleich wieder neue Rleider dazu machen. Ueber solchen Auftalten waren die ursprünglichen Gleis dungoftude meiner Selben in Unordnung gerathen und verschleppt worden, daß also nicht einmal das erste große Stud mehr aufgeführt werden konnte. Ich überließ mich meiner Phantasie, probirte und bereitete ewig, baute taufend Luftichloffer, und fpurte nicht, daß ich ben Grund des fleinen Gebaudes zerfibrt batte.

Mahrend dieser Erzählung hatte Mariane alse ihre Freundlichkeit gegen Mishelm ausgeboten, um ihre Schläfrigkeit zu verbergen. So scherzhaft die Begebens heir von einer Seite schien, so war sie ihr doch zu eine sach, und die Betrachtungen dabei zu ernsthaft. Sie sette zärtlich ihren Juß auf den Auß des Geliebten, und gab ihm scheinbare Zeichen ihrer Ausmerksamkeit und ihres Beisalls. Sie trank aus seinem Gsase, und Wilsbelm war überzeugt, es sen kein Wort seiner Geschichte auf die Erde gesallen. Nach einer kleinen Pause rief er

aus: es ist nun an dir, Mariane, mir auch beine ersten jugendlichen Freuden mitzutheilen. Noch waren wir immer zu sehr mit dem Gegenwartigen beschäftigt, als daß wir uns wechselseitig um unsere vorige Lebensweise hatten bekummern konnen. Sage mir: unter welchen Umständen bist du erzogen? Welche sind die ersten lebehaften Eindrücke, deren du dich erinnerst?

Diese Fragen wurden Marianen in große Verlegensheit gesetzt haben, wenn ihr die Alte nicht sogleich zu Gulfe gekommen ware. Glauben Sie denn, sagte das kluge Beib, daß wir auf das, was uns fruh begegnet, so aufmerksam sind, daß wir so artige Begebenheiten zu erzählen haben, und, wenn wir sie zu erzählen hatten, daß wir der Sache auch ein solches Geschick zu geben wüßten?

Als wenn es dessen bedürfte! rief Wilhelm aus. Ich liebe dieses zärtliche, gute, liebliche Geschöpf so sehr, daß mich jeder Augenblick meines Lebens verdrießt, den ich ohne sie zugebracht habe. Laß mich wenigstens durch die Einbildungskraft Theil an deinem vergangenen Leben nehmen! Erzähle mir alles, ich will dir alles erzählen. Wir wollen uns wo möglich täuschen, und jene für die Liebe verlornen Zeiten wieder zu gewinnen suchen.

Wenn Sie so eifrig darauf bestehen, konnen wir Sie wohl befriedigen, sagte die Alte. Erzählen Sie uns nur erst, wie Ihre Liebhaberen zum Schauspiele nach

. .

und nach gewachsen sen, wie Sie sich geubt, wie Sie so glucklich zugenommen haben, daß Sie nunmehr für einen guten Schauspieler gelten können? Es hat Ihnen dabei gewiß nicht an lustigen Begebenheiten gemangelt. Es ist nicht der Mühe werth, daß wir uns zur Ruhe legen, ich habe noch eine Flasche in Reserve; und wer weiß, ob wir bald wieder so ruhig und zufrieden zusammensitzen.

Mariane schaute mit einem traurigen Blid nach ihr auf, den Bilhelm nicht bemerkte, und in seiner Erzählung fortsuhr.

# Siebentes Capitel.

Die Zerstreuungen der Jugend, da meine Gespannsschaft sich zu vermehren ausing, thaten dem einsamen stillen Bergnügen Eintrag. Ich war wechselsweise bald Jäger, bald Soldat, bald Reiter, wie es unsre Spiele mit sich brachten: doch hatte ich immer darin einen kleisnen Borzug vor den andern, daß ich im Stande war, ihnen die nothigen Geräthschaften schicklich auszubilden. So waren die Schwerter meistens aus meiner Fabrik; ich verzierte und vergoldete die Schlitten, und ein geheismer Instinct ließ mich nicht ruhen, die ich unsre Milizin's Antike umgeschaffen hatte. Helme wurden versertiget, mit papiernen Büschen geschmickt, Schilde, sogar Harnische wurden gemacht, Arbeiten, bei denen die Bedienten im Hause, die etwa Schneider waren, und die Nätherinnen manche Nadel zerbrachen.

Einen Theil meiner jungen Gesellen sah ich nun wohlgerustet; die übrigen wurden auch nach und nach, boch geringer, ausstaffirt, und es kam ein stattliches Corps zusammen. Wir marschirten in Hofen und Garzten, schlugen uns brav auf die Schilde und auf die Rbzpfe; es gab manche Mißhelligkeit, die aber bald beiges legt war.

Dieses Spiel, das die andern sehr unterhielt, war kaum etlichemal getrieben worden, als es mich schon nicht mehr befriedigte. Der Anblick so vieler gerüsteten Gestalten mußte in mir nothwendig die Ritterziden aufreizen, die seit einiger Zeit, da ich in das Lesen alter Romane gefallen war, meinen Kopf ansüllten.

Das befreite Jerusalem, davon mir Koppens Uebers setzung in die Hande siel, gab meinen herumschweisenden Gedanken endlich eine bestimmte Richtung. Ganz konnte ich zwar das Gedicht nicht lesen; es waren aber Stellen, die ich auswendig wußte, deren Bilder mich umschwebsten. Besonders fesselte mich Ehlorinde mit ihrem ganzen Thun und Lassen. Die Mannweiblichkeit, die ruhige Kulle ihres Dasenns, thaten mehr Wirkung auf den Geist, der sich zu entwickeln ansing, als die gemachten Reize Armidens, ob ich gleich ihren Garten wicht versachtete.

Aber hundert und hundertmal, wenn ich Abends auf dem Altan, der zwischen den Giebeln des Hauses angebracht ist, spazierte, über die Gegend hinsah, und von der hinabgewichenen Sonne ein zitternder Schein am Horizont heraufvämmerte, die Sterne hervortraten, aus allen Winkeln und Tiefen die Nacht hervordrang, und der klingende Ton der Grillen durch die feperliche Stille stille, sagte ich mir die Geschichte des traurigen Zweyskamps zwischen Tancred und Ehlorinden vor.

So fehr ich, wie billig, von der Parten der Christen

war, stand ich doch der heidnischen Heldin mit ganzem herzen bei, als sie unternahm, den großen Thurm der Belagerer anzugunden. Und wie nun Tancred dem versmeinten Krieger in der Nacht begegnet, unter der distern Hulle der Streit beginnt, und sie gewaltig kamspfen — ich konnte nie die Worte aussprechen:

Affein bas Lebensmaß Chlorindens ift nun woll, Und ihre Stunde fommt, in der fie fterben foll!

baß mir nicht die Thrånen in die Angen kamen., die reichlich flossen, wie der unglückliche Liebhaber ihr das Schwert in die Bruft stößt, der Sinkenden den helm lafit, sie erkennt, und zur Taufe behend das Wasser holt.

Aber wie ging mir das Herz über, wenn in dem bezauberten Malde Tancredens Schwert den Baum trifft,.
Blut nach dem Hiebe fließt, und eine Stimme ihm in die Ohren tont, daß er auch hier Chlorinden verwunde, daß er vam Schickfal bestimmt sen, das was er liebt überall, unwissend zu verlegen!

Es bemächtigte sich die Geschichte meinen Einbils dungskraft so, daß sich mir, was ich von dem Gedichte gelesen hatte, dunkel zu einem Ganzen in der Seele dilz dete, von dem ich dergestalt eingenommen war, daß ich, es auf, irgend eine Weise worzustellen gedachte. Ich wollte Tancreden und Reinalden spielen, und fand dazumen Rustungen ganz bereit, die ich schon: gefertigt hatte. Die eine von dunkelgrauem Papier mit Schuppen sollte den ernsten Tancred, die andere von Silberg.

und Goldpapier ben glanzenden Reinald zieren. In der Lebhaftigkeit meiner Borstellung erzählte ich alles meisnen Gespannen, die davon ganz entzuckt wurden, und nur nicht wohl begreifen konnten, daß das alles aufgeführt, und zwar von ihnen aufgeführt werden sollte.

Diesen Zweifeln half ich mit vieler Leichtigkeit ab. Ich disponirte gleich über ein paar Zimmer in eines benachbarten Gespielen Haus, ohne zu berechnen, daß die alte Tante sie nimmermehr hergeben würde; eben so war es mit dem Theater, wovon ich auch keine bestimmte Idee hatte, außer daß man es auf Balken segen, die Coulissen von getheilten spanischen Wänden hinstellen und zum Grund ein großes Tuch nehmen muffe. Wo-her aber die Materialien und Geräthschaften kommen sollten, hatte ich nicht bedacht.

Für den Wald fanden wir eine gute Auskunft: wir gaben einem alten Bedienten aus einem der Häuser, der nun Förster geworden war, gute Worte, daß er uns junge Birken und Fichten schaffen mochte, die auch wirk-lich geschwinder, als wir hoffen konnten, herbeigebracht wurden. Nun aber fand man sich in großer Berlegen= heit, wie man das Stud, eh die Bäume verdorrten, zu Stande bringen konne. Da war guter Rath theuer! Es fehlte an Platz, am Theater, an Borhängen. Die spanischen Bände waren das einzige, was wir hatten.

In biefer Berlegenheit gingen wir wieber ben Lieustenant an, bem wir eine weitlaufige Beschreibung von

ber herrlichkeit machten, die es geben sollte. So wenig er uns begriff, so behülflich war er, schob in eine kleine Stube, was sich von Tischen im hause und der Nach-barschaft nur finden wollte, an einander, stellte die Wande barauf, machte eine hintere Aussicht von gru-nen Vorhängen, die Baume wurden auch gleich mit in die Reihe gestellt.

Indessen mar es Abend geworden, man hatte die Lichter angezundet, die Magde und Rinder fagen auf ihren Plagen, das Stud follte angehn, die ganze Belbenschaar mar angezogen; nun spirte aber jeder zum erstenmal, daß er nicht wisse, was er zu sagen habe. In der hipe der Erfindung, ba ich gang von meinem Gegenstande durchdrungen war, hatte ich vergeffen, daß boch jeder wissen musse, was und wo er es zu sagen habe; und in der Lebhaftigkeit der Ausführung mar es ben übrigen auch nicht beigefallen; fie glaubten, fie murden sich leicht als Helden darstellen, leicht so handeln und reden konnen, wie die Personen, in deren Welt ich fie verset hatte. Sie standen alle erstaunt, fragten sich einander, was zuerst kommen follte? und ich, der ich mich als Tancred vorne an gedacht hatte, fing, allein auftretend, einige Berfe aus dem Belbengebichte bergu-Beil aber die Stelle gar zu bald in's Erzah= fagen an. lende überging, und ich in meiner eignen Rede endlich als britte Verson vorkam, auch ber Gottfried, von bem bie Sprache mar, nicht herauskommen wollte, so mußte

ich unter großem Gelachter meiner Buschauer eben wieber dbziehen: ein Unfall, der mich tief in ber Seele Frankte. Verungluckt war die Expedition; Die Bufchauer fagen ba, und wollten etwas feben. Gefleibet waren wir: 'ich raffte mich ausammen, und entschloß mich kurz und gut, David und Goliath zu fpielen. Einige ber Gefellschaft hatten ehemals das Puppenfriel mit mir aufgeführt, alle hatten es oft gesehn; man theilte bie Rollen aus, es verfprach jeder fein Beftes gu thun, und ein kleiner brolliger Junge mablte fich einen Schwarzen Bart, um, wenn ja eine Lude einfallen follte, fie als Banswurft mit einer Poffe auszufüllen, eine Anftalt, bie ich, als bem Ernfte bes Studes zuwider, fehr ungern geschehen ließ. Doch schwur ich mir, wenn ich nur einmal aus dieser Berlegenheit gerettet mare, mich nie, als mit ber größten Ueberlegung, an bie Borftellung eines Stud's zu wagen.

#### Achtes Capitel.

Mariane, vom Schlaf überwältigt, lehnte sich an ihren Geliebten, der sie fest an sich drückte und in feiner Erzählung fortfuhr, indeß die Alte den Ueberrest des Weins mit gutem Bedachte genoß.

Die Berlegenheit, sagte er, in der ich mich mit meinen Freunden befunden hatte, indem wir ein Stud, das nicht eriftirte, zu fpielen unternahmen, war bald ver-Meiner Leidenschaft, jeden Roman den ich las, jede Geschichte die man mich lehrte, in einem Schaufpiele darzustellen, konnte felbst der unbiegsamste Stoff nicht widerstehen. Ich war völlig überzeugt, daß alles, was in ber Erzählung ergette, vorgestellt eine viel grb-Bere Wirkung thun muffe; alles follte vor meinen Augen, alles auf der Buhne vorgehen. Wenn uns in der Schule die Weltgeschichte vorgetragen wurde, zeichnete id) mir forgfaltig aus, mo einer auf eine besondere Beife erftochen ober vergiftet murde, und meine Ginbitdungs= fraft fah über Exposition und Verwicklung hinweg und eilte dem intereffanten funften Acte gu. Co fing ich auch wirklich an, einige Stude von hinten hervor zu Schreiben, ohne daß ich auch nur bei einem einzigen bis jum Amfange gekommen mare.

Bu gleicher Beit las ich, theils aus eignem Untrieb, theils auf Beranlaffung meiner guten Freunde, welche in ben Geschmack gekommen waren, Schauspiele aufzuführen, einen gangen Buft theatralischer Productionen burch, wie sie ber Zufall mir in die Bande führte. Ich mar in den glucklichen Jahren, wo und noch alles gefällt, wo wir in der Menge und Abwechslung unfre Befriedi= gung finden. Leider aber ward mein Urtheil noch auf eine andere Beise bestochen. Die Stude gefielen mir besonders, in denen ich zu gefallen hoffte, und es waren wenige, die ich nicht in dieser angenehmen Tauschung burchlas; und meine lebhafte Borftellungsfraft, ba ich mich in alle Rollen benken konnte, verführte mich zu glauben, daß ich auch alle darstellen wurde; gewohnlich wählte ich daher bei der Austheilung diejenigen, welche fich gar nicht fur mich schickten, und, wenn es nur eini= germaßen angehn wollte, wohl gar ein paar Rollen.

Kinder wissen bei'm Spiele aus allem alles zu maschen: ein Stab wird zur Flinte, ein Studchen Holz zum Degen, jedes Bundelchen zur Puppe, und jeder Winkel zur Hutte. In diesem Sinne entwickelte sich unser Privattheater. Bei der völligen Unkenntniß unserer Kräfte unternahmen wir alles, bemerkten kein qui pro quo, und waren überzeugt, jeder musse unse dafür nehmen, wofür wir uns gaben. Leider ging alles einen so gemeinen Gang, daß mir nicht einmal eine merkwürzbige Albernheit zu erzählen übrig bleibt. Erst spielten

wir die wenigen Stude durch, in welchen nur Mannspersonen auftreten; dann verkleideten wir einige aus unserm Mittel, und zogen zulegt die Schwestern mit in's Spiel. In einigen Häusern hielt man es für eine nüßeliche Beschäftigung und lud Gesellschaften darauf. Unser Artillerie Lieutenant verließ uns auch hier nicht. Er zeigte uns, wie wir kommen und gehen, declamiren und gesticuliren sollten; allein er erntete für seine Bemühung meistens wenig Dank, indem wir die theatralischen Künste schon besser als er zu verstehen glaubten.

Wir versielen gar bald auf das Tranerspiel: denn wir hatten oft sagen horen, und glaubten selbst, es sep leichter, eine Tragodie zu schreiben und vorzustellen, als im Lustspiele vollkommen zu senn. Auch fühlten wir uns beim ersten tragischen Versuche ganz in unserm Elemente; wir suchten uns der Hohe des Standes, der Vortrefslichkeit der Charaktere, durch Steissheit und Ussectation zu nähern, und dünkten uns durchaus nicht wenig; allein vollkommen glücklich waren wir nur, wenn wir recht rasen, mit den Füßen stampfen und uns wohl gar vor Wuth und Verzweislung auf die Erde werfen durften.

Anaben und Madchen waren in diesen Spielen nicht lange beisammen, als die Natur sich zu regen, und die Gesellschaft sich in verschiedene kleine Liebesgeschichten zu theilen ansing, da denn meistentheils Komodie in der Rombdie gespielt wurde. Die glucklichen Paare bruckten

sich hinter den Theaterwänden die Hände auf das zärtz lichste; sie verschwammen in Glückseligkeit, wenn sie einander, so bebändert und aufgeschmückt, recht ideatisch vorkamen, indeß gegenüber die unglücklichen Nebenzbuhler sich wor Neid verzehrten, und mit Trotz und Schadenfreude allerlei Unheil anrichteten.

Diese Spiele, obgleich ohne Verstand unternommen und ohne Anleitung durchgeführt, waren doch nicht ohne Ruten für uns. Wir übten unser Gedächtniß und unssern Körper, und erlangten mehr Geschmeidigkeit im Sprechen und Betragen, als man sonst in so frühen Jahren gewinnen kann. Für mich aber war jene Zeit bestonders Epoche, mein Geist richtere sich ganz nach dem Theater, und ich fand kein größer Glück, als Schanspiele zu lesen, zu schweiben und zu spielen.

Der Unterricht meiner Lehrer dauerte fort; man hatte mich dem Handelsstand gewidmet, und zu unserm Nachbar auf das Comptoir gethan; aber eben zu selbiger Zeit entfernte sich mein Geist nur gewaltsamer von allem, was ich für ein niedriges Geschäft halten mußte. Der Bühne wollte ich meine ganze Thärigkeit widmen, auf ihr mein Glück und meine Zufriedenheit sinden.

Ich erinnere mich noch eines Gedichtes, das fich unter meinen Papieren finden muß, in welchem die Muse der tragischen Dichtkunst und eine andere Franengestalt, in der ich das Gewerbe personissiert hatte, sich um meine werthe Person recht wacker zanken. Die Ersindung ist gemein, und ich erinnere mich nicht, ob die Berse etwas taugen; aber ihr sollt es sehen, um der Furcht, des Abscheues, der Liebe und der Leidenschaft willen, die darin herrschen. Wie ängstlich hatte ich die alte Hausmutter geschildert mit dem Nocken im Gürrel, mit Schlüsseln an der Seite, Brillen auf der Nase, immer fleißig, immer in Unruhe, zänkisch und haushälterisch, kleinlich und beschwerlich! Wie kummerlich beschrieb ich den Zustand dessen, der sich unter ihre Ruthe bücken und sein knechtisches Tagewerk im Schweiße des Angessichtes verdienen sollte!

Wie anders trat jene dagegen auf! Welche Erschei= nung ward fie dem bekummerten Bergen! Berrlich ge= bildet, in ihrem Wefen und Betragen als eine Tochter ber Freiheit anzusehen. Das Gefühl ihrer selbst gab ihr Burde ohne Stolz; ihre Rleider ziemten ihr, fie umhull= ten jedes Glied, ohne es zu zwängen, und die reichlichen Kalten des Stoffes wiederholten, wie ein taufendfaches Edw, bie reizenden Bewegungen der Gottlichen. Welch ein Contraft! und auf welche Seite fich mein Berg mandte, kannst du leicht benken. And war nichts vergeffen, um meine Muse kenntlich ju machen. Kronen und Dolde, Retten und Masten, wie fie mir meine Borganger überliefert hatten, waren ihr auch hier guge= Der Wettstreit war heftig, die Reden beider theilt. Personen contrastirten gehörig, ba man im vierzehnten Jahre gewöhnlich bas Schwarze und Weiße recht nah

an einander zu mahlen pflegt. Die Alte redete, wie es einer Person geziemt, die eine Stecknadel aushebt, und jene, wie eine, die Königreiche verschenkt. Die warnenden Orohungen der Alten wurden verschmäht; ich sah die mir versprochenen Reichthumer schon mit dem Rucken au; enterbt und nackt übergab ich mich der Muse, die mir ihren goldnen Schleier zuwarf und meine Blöße bedeckte.

Hatte ich benken können, o meine Geliebte! rief er aus, indem er Marianen fest an sich druckte, daß eine ganz andere, eine lieblichere Gottheit kommen, mich in meinem Borsatz starken, mich auf meinem Wege begleizten wurde; welch eine schonere Wendung wurde mein Gedicht genommen haben, wie interessant wurde nicht der Schluß desselben geworden seyn! Doch es ist kein Gedicht, es ist Wahrheit und Leben, was ich in deinen Armen sinde; laß uns das suße Gluck mit Bewußtseyn genießen!

Durch den Druck seines Armes, durch die Lebhaftigkeit seiner erhöhten Stimme, war Mariane erwacht,
und verbarg durch Liebkosungen ihre Verlegenheit: denn
sie hatte auch nicht ein Wort von dem letzten Theile seiner Erzählung vernommen, und es ist zu wünschen, daß
unser Held für seine Lieblingsgeschichten ausmerksamere
Zuhdrer künftig sinden möge.

#### Meuntes Capitel.

So brachte Wilhelm feine Nachte im Genuffe vertraulicher Liebe, feine Tage in Erwartung neuer feliger Stunden zu. Schon zu jener Zeit, als ihn Berlangen und hoffnung zu Marianen hinzog, fühlte er sich wie neu belebt, er fublte, daß er ein anderer Mensch zu werden beginne; nun mar er mit ihr vereinigt, die Befriedigung seiner Bunsche ward eine reizende Bewohnheit. Sein Berg ftrebte, den Gegenstand seiner Leidenschaft zu veredeln, fein Geift, das geliebte Dad= chen mit fich empor zu heben. In der kleinsten Abmefenbeit ergriff ibn ibr Undenken. War sie ihm sonst nothwendig gewesen, so war sie ihm jest unentbehrlich, da er mit allen Banden der Menschheit an sie geknupft Seine reine Seele fühlte, daß sie die Balfte, mehr als die Salfte feiner felbst fen. Er mar bankbar und hingegeben ohne Granzen.

Auch Mariane konnte sich eine Zeitlang tauschen; sie theilte die Empfindung seines lebhaften Glud's mit ihm. Uch! wenn nur nicht manchmal die kalte Hand bes Borwurfs ihr über das Herz gefahren ware! Selbst

an dem Busen Wilhelms war sie nicht sicher bavor, selbst unter den Rlugeln seiner Liebe. Und wenn sie nun gar wieder allein mar, und aus ben Bolfen, in benen feine Leidenschaft fie emportrug, in das Bewußtsenn ihres Buftandes berabsank, bann mar fie zu bedauern. Denn Leichtsinn tam ihr zu Bulfe, jo lange fie in niedriger Verworrenheit lebte, fich uber ihre Verhaltniffe betrog, oder vielmehr fie nicht fannte; ba erschienen ihr die Borfalle, denen sie ausgesetzt mar, nur einzeln: Bergnugen und Berdruß loften fich ab, Demuthigung wurde durch Gitelfeit, und Mangel oft durch augenblicklichen Ueberfluß vergutet; fie konnte Roth und Gewohnbeit fich als Gefet und Rechtfertigung anführen, unb fo lange ließen fich alle unangenehmen Empfindungen von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tage abschifttelle. Run aber hatte bas arme Madden fich Augenblicke in eine beffere Welt hinuber gernatt gefühlt, batte, wie von oben herab, aus Licht und Kreude in's Debe, Bers worfene ihres Lebens berunter gesehen, hatte gefühlt, welche elende Creatur ein Weib ift, bas mit bem Berlangen nicht zugleich Liebe und Ehrfurcht einfloßt, und fand sich angerlich und innerlich um nichts gebeffert. Sie hatte nichts, was fie aufrichten konnte. Wenn fie in sich blickte und suchte, war es in ihrem Geiste leer, und ihr Berg hatte keinen Biderhalt. Je traus riger dieser Zustand war, besto heftiger schloß sich ihre Meigung an den Geliebten fest; ja die Leidenschaft wuchs

mit jedem Tage, wie die Gefahr, ihn zu verlieren, mit jedem Tage naher ruckte.

Dagegen schwebte Wilhelm gludlich in boberen Regionen, ihm war auch eine neue Welt aufgegangen, aber reich an herrlichen Aussichten. Raum ließ bas Uebermaß bor erften Freude nach, fo ftellte fich das hell vor seine Seele, was ihn bisher dunkel durch= wuhlt hatte. Sie ist bein! Sie hat sich dir hingege= ben! Sie, das geliebte, gesuchte, angebetete Geschopf, bir auf Treu und Glauben hingegeben; aber sie hat sich feinem Undankbaren überlaffen. Wo er stand und ging, redete er mit fich felbst; sein Berg floß beståndig über, und er sagte sich in einer Kulle von prachtigen Worten die erhabensten Gesinnungen vor. Er glaubte den bellen Wink des Schicksals zu verstehen, das ihm durch Marianen die Sand reichte, sich aus bem ftodenden, schleppenden, burgerlichen Leben heraus zu reißen, aus dem er schon so lange sich zu retten gewünscht hatte. Seines Baters Saus, die Seinigen zu verlaffen, schien ihm etwas Leichtes. Er war jung und nen in der Welt, und fein Muth, in ihren Beiten nach Glud und Befriedigung zu rennen, durch die Liebe erhoht. Bestimmung zum Theater war ihm nunmehr flar; das hohe Biel, das er fich vorgesteckt fah, schien ihm naber, indem er an Marianens Sand hinstrebte, und in selbst= gefälliger Bescheidenheit erblickte er in fich den trefflichen Schauspieler, ben Schopfer eines funftigen National=

Theaters, nach bem er so vielfältig hatte seufzen horen. Alles, was in den innersten Binkeln seiner Seele bisher geschlummert hatte, wurde rege. Er bildete aus
den vielerlei Ideen mit Farben der Liebe ein Gemählbe
auf Nebelgrund, dessen Gestalten freilich sehr in einander flossen; dafür aber auch das Ganze eine desto
reizendere Wirkung that.

## Zehntes Capitel.

Er saß nun zu Hause, framte unter seinen Papieren, und rüstete sich zur Abreise. Was nach seiner bisherisgen Bestimmung schmeckte, ward bei Seite gelegt; er wollte bei seiner Wanderung in die Welt auch von jeder unangenehmen Erinnerung frei seyn. Nur Werke des Geschmacks, Dichter und Kritiker, wurden als bestannte Freunde unter die Erwählten gestellt; und da er bisher die Kunstrichter sehr wenig genutzt hatte, so ers neuerte sich seine Begierde nach Belehrung, als er seine Bücher wieder durchsah und fand, daß die theoretischen Schriften noch meist unaufgeschnitten waren. Er hatte sich, in der völligen Ueberzeugung von der Nothwendigskeit solcher Werke, viele davon angeschafft, und mit dem besten Willen in keines auch nur die in die Hälfte sich hinein lesen konnen.

Dagegen hatte er sich besto eifriger an Beispiele gehalten, und in allen Arten, die ihm bekannt worden waren, selbst Bersuche gemacht.

Werner trat herein, und als er seinen Freund mit den bekannten Heften beschäftigt sah, rief er aus: Bist du schon wieder über diesen Papieren? Ich wette, Goethe's Werte. XVIII. Bb. du hast nicht die Absicht, eins oder das andere zu volls enden! Du siehst sie durch und wieder durch, und bez ginnst allenfalls etwas Neues. —

Bu vollenden ift nicht die Sache des Schillers, es ift genug, wenn er fich ibt. -

Aber doch fertig macht, so gut er kann.

Und doch ließe sich wohl die Frage auswersen's ob man nicht eben gute Hoffnung von einem jungen Mentschen fassen könne, der bald gewahr wird, wenn er etwas Ungeschicktes unternommen hat; in der Arbeit nicht fortfährt, und an etwas, das niemals einen Werth haben kunn, weder Milhe noch Zeit verschwenben mag:

Ich weiß wohl, es war nie deine Sache, etwas zu Stande zu bringen, du warst immer mude, eh' es zur Hälfte kam. Da du noch Director unsers Puppensspiels warst, wie oft wurden neue Kleider für die Zwergsgesellschaft gemacht, neue Decorationen ausgeschnitten! Bald sollte dieses, bald jenes Trauerspiel ausgesührt werden, und höchstens gabst du einmal den fünften Act, wo alles recht bunt durch einander ging, und die Leute sich erstachen.

Wenn bu von jenen Zeiten sprechen willst; wer war, benn Schuld, daß wir die Rleider, die unsern Puppen angepaßt und auf den Leib fest ganaht waren, herunter-trennen ließen, und den Auswand einer weitlaufinen:

und unnüten Garderobe machten? Warft bu's nicht, ber immer ein neues Stud Band zu verhandeln hatte, ber meine Liebhaberen anzuseuern und zu nutgen wußte? —

Werner lachte und rief aus: Ich erinnere mich immer noch mit Frenden, daß ich von euren theatra-lischen Feldzügen Vortheil zog, wie Lieferanten vom Kriege. Als ihr euch zur Befreiung Jerusalems rüstezter, machte ich auch einen schonen Prosit, wie chemals der Venetianer im ähnlichen Falle. Ich sinde nichts vernünftiger in der Welt, als von den Thorheiten ans derer Vortheil zu ziehen.

Ich weiß nicht, ob es nicht ein edleres Bergnügen ware, die Menschen von ihren Thorheiten zu heilen. —

Wie ich sie kenne, mochte das wohl ein eitles Besstreben seyn. Es gehört schon etwas dazu, wenn ein einziger Mensch klug und reich werben soll, und meisstens wird er es auf Unkosten der andern.

Es fallt mir eben recht der Jungling am Scheides wege in die Sande, versetzte Wilhelm, indem er ein Seft aus den übrigen Papieren heranszog: das ift doch fertig geworden, es mag übrigens sen wie es will.

Leg' es bei Seite, wirf es in's Feuer! versetzte Werner. Die Ersindung ist nicht im geringsten lobenswürdig; schon vormals ärgerte mich diese Composition genug, und zog dir den Unwillen des Vaters zu. Es mögen ganz artige Verse sen; aber die Vorstellunges artist grundfalsch. Ich erinnere mich noch beines perse

fonificirten Gewerbes, beiner gufammengeschrumpften Du magst bas Bilb in irgenb erbarmlichen Sibulle. einem elenden Rramladen aufgeschnappt haben. ber Sandlung hatteft bu bamals feinen Begriff; ich wußte nicht, weffen Beift ausgebreiteter mare, ausgebreiteter fenn mußte, als ber Geift eines achten Sandelsmannes. Welchen Ueberblick verschafft uns nicht die Ordnung, in der wir unsere Geschafte fuhren! Sie laft und jederzeit bas Bange überschauen, ohne daß wir nothig hatten, une durch bas Ginzelne verwirren zu laffen. Welche Bortheile gewährt die dop= pelte Buchhaltung bem Raufmanne! Es ift eine ber schönsten Erfindungen des menschlichen Geiftes, und ein jeder aute Saushalter follte fie in feiner Birth= schaft einführen.

Berzeih mir, fagte Bilhelm lachelnd, du fangst von der Form an, als wenn das die Sache ware; gewöhnlich vergest ihr aber auch über eurem Addiren und Bilanciren das eigentliche Facit des Lebens.

Leider siehst du nicht, mein Freund, wie Form und Sache hier nur eins ist, eins ohne das andere nicht bestehen könnte. Ordnung und Alarheit vermehrt die Lust zu sparen und zu erwerben. Ein Mensch, der übel haushält, besindet sich in der Dunskelheit sehr wohl; er mag die Posten nicht gerne zussammen rechnen, die er schuldig ist. Dagegen kann einem guten Wirthe nichts angenehmer seyn, als sich

alle Tage die Summe seines wachsenden Glückes zu ziehen. Selbst ein Unfall, wenn er ihn verdrießlich überrascht, erschreckt ihn nicht; denn er weiß sogleich, was für erworbene Bortheile er auf die andere Bagsschale zu legen hat. Ich bin überzeugt, mein lieber Freund, wenn du nur einmal einen rechten Geschmack an unsern Geschäften sinden könntest, so würdest du dich überzeugen, daß manche Fähigkeiten des Geistes auch dabei ihr freies Spiel haben können.

Es ift mbglich, daß mich die Reise, die ich vors habe, auf andere Gedanken bringt.

D gewiß! Glaube mir, es fehlt dir nur der Anblick einer großen Thatigkeit, um dich auf immer zu bem unsern zu machen; und wenn du zurud fommit, wirst bu dich gern zu benen gesellen, die durch alle Arten von Spedition und Speculation einen Theil des Geldes und Wohlbefindens, das in der Welt seinen nothwendigen Rreislauf führt, an fich zu reißen wiffen. Wirf einen Blick auf die naturlichen und kunftlichen Producte aller Belttheile, betrachte, wie sie wechselsweise zur Nothburft geworden find! Welch eine angenehme geistreiche Sorafalt ist es, alles, mas in dem Augenblicke am meisten gesucht wird und doch bald fehlt, bald schwer zu haben ist, zu kennen, jedem, mas er verlangt, leicht und schnell zu verschaffen, sich vorsichtig in Vorrath zu setzen, und den Vortheil jedes Augenblickes dieser gro-Ben Circulation ju genießen! Dieß ift, dunkt mich,

was jedem, ber Kopf hat, eine große Freude machen wird.

Wilhelm schien nicht abgeneigt, und Werner fuhr fort. Besuche nur erst ein paar große Handelsstädte, ein paar Jasen, und du wirst gewiß mit fortgeriffen werden. Wenn du siehst, wie viele Wenschen beschäftiget sind; wenn du siehst, wo so manches herkommt, wo es hingest, so wirst du es gewiß auch mit Bergudgen durch deine Hande gehen sehen. Die geringste Waare siehst du im Jusammenhange mit dem ganzen Handel, und eben darum haltst du nichts für gering, weil alles die Circulation vermehrt, von welcher dein Leben seine Nahrung zieht.

Werner, der seinen richtigen Verstand in dem Umsgange mit Wilhelm ausbildete, hatte sich gewöhnt, auch an sein Gewerbe, an seine Geschäfte mit Erstedung der Seele zu denken, und glaubte immer, daß er es mit mehrerem Rechte thue, als sein sonst verstänzdiger und geschähzter Freund, der, wie es ihm schien, auf das Unreellste von der Welt einen so großen Werth und das Gewicht seiner ganzen Seele legte. Manchmal dachte er, es könne gar nicht sehlen, dieser kalsche Ensthusiasmus musse zu überwältigen, und ein so guter Wensch auf den rechten Weg zu bringen sehn. In dies ser Hoffmung fuhr er fort: Es haben die Großen dieser Welt sich der Erde bemächtiget, sie leben in Herrlichzkeit und Ueberstuß. Der kleinste Raum unsers Weltz

theils ift febon in Besit genommen, jeder Besit befestigt, Memter und andere burgerliche Gefchafte tragen wenig ein; wo gibt es nun noch einen rechtmagigeren Erwerb, eine billigere Eroberung, als den Sandel? Saben die Farften dieser Belt die Rluffe, die Bege, Die Hafen in ihrer Gewalt, und nehmen von dem, was burd und vorbei geht, einen ftarken Gewinn: follen wir nicht mit Freuden die Gelegenheit ergreifen, umd durch unsere Thatigkeit auch Zoll von jenen Artikeln nehmen, die theils das Bedarfniß, theils der Uebermuth den Menschen unentbehrlich gemacht hat? Und ich kaun dir verfichern, wenn du nur beine bichterische Einbildungsfraft anwenden wollteft, fo tonnteft du meine Gbttin als eine unaberwindliche Siegerin ber beinigen fuhn entgegenstellen. Gie führt freilich lieber den Delzweig als das Schwert; Dolch und Ketten fennt fie gar nicht: aber Kronen theilet fie and ihren Lieblingen aus, die, es fen ohne Berachtung jener gefagt, von achtem aus der Quelle geschopftem Golde und bon Berlen glangen, die fie aus ber Tiefe des Meeres burch ihre immer geschäftigen Diener geholt hat.

Wilhelmen verdroß dieser Ausfall ein wenig, doch verbarg er seine Empfindlichkeit; denn er erinnerte sich, daß Werner auch seine Apostrophen mit Gelassenheit anzuhören pflegte. Uebrigens war er billig genug, um gerne zu sehen, wenn jeder von seinem Handwerk aufs beste dachte; nur mußte man ihm das seinige, dem

er fich mit Leidenschaft gewidmet hatte, unangefochten laffen.

Und dir, rief Werner aus, der du an menschlichen Dingen so heralichen Untheil nimmst, mas wird es bir fur ein Schauspiel fenn, wenn du das Glud, das muthige Unternehmungen begleitet, vor beinen Augen ben Menschen wirst gewährt seben! Bas ift reizender, als ber Anblick eines Schiffes, bas von einer glucklichen Kahrt wieder anlangt, bas von einem reichen Fange fruhzeitig zurudfehrt! Nicht der Bermandte, der Befannte, der Theilnehmer allein, ein jeder fremde 3u= schauer wird hingeriffen, wenn er die Freude fieht, mit welcher der eingesperrte Schiffer an's Land springt, noch ehe sein Fahrzeug es ganz berührt, sich wieder frei fühlt, und nunmehr das, mas er dem falschen Waffer entzogen, der getreuen Erde anvertrauen kann. in Bahlen allein, mein Freund, erscheint und ber Gewinn; das Glud ift die Gottin der lebendigen Menfchen. und um ihre Gunft mahrhaft zu empfinden, muß man leben und Menschen sehen, die sich recht lebendig bemuhen und recht finnlich genießen.

### Eilftes Capitel.

Es ist nun Zeit, daß wir auch die Bater unfrer beis ben Freunde naber kennen lernen; ein paar Manner von fehr verschiedener Denkungsart, beren Gefinnungen aber darin übereinkamen, daß sie den Sandel fur das edelfte Geschäft hielten, und beide hochst aufmerksam auf jeden Bortheil waren, ben ihnen irgend eine Speculation bringen konnte. Der alte Meister hatte gleich nach bem Tobe feines Baters eine koftbare Sammlung von Gemahlben, Beichnungen, Rupferstichen und Antiquitaten in's Geld gefett, fein Saus nach dem neuesten Ge= schmade von Grund aus aufgebaut und moblirt, und fein übriges Bermbgen auf alle mogliche Beife gelten gemacht. Einen ansehnlichen Theil davon hatte er dem alten Werner in die Sandlung gegeben, der ale ein thatiger handelsmann berühmt war, und beffen Speculationen gewöhnlich burch bas Glud begunftigt murben. Nichts wunschte aber der alte Meister so fehr, als sei= nem Sohne Eigenschaften ju geben, die ihm selbst fehlten, und feinen Rindern Guter zu hinterlaffen, auf de= ren Besit er den größten Werth legte. 3mar empfand er eine besondere Neigung jum rachtigen, ju dem mas

in die Augen fällt, das aber auch zugleich einen innern Werth und eine Dauer haben sollte. In seinem hause mußte alles solid und massiv senn, der Borrath reichlich, das Silbergeschirt schwer, das Taselservice kostbar; das gegen waren die Gäste selten, denn eine jede Mahlzeit ward ein Fest, das sowohl wegen der Kosten als wegen der Unbequemlichkeit nicht oft wiederholt werden konnte. Sein haushalt ging einen gelassenen und einsbrunigen Schritt, und alles, was sich darin bewegte und erzueuerte, war gerade das, was niemanden einigen Seznuß gab.

Ein ganz entgegengesetzes Leben suhrte der alte Berner in einem dunkeln und finstern hause. hatte er seine Geschäfte in der eugen Schreibstube am uralten Pulte vollendet, so wollte er gut effen, und wo möglich noch bester trinken, auch konnte er das Gute nicht allein genießen: neben seiner Familie mußte er seine Freunde,
alle Fremden, die nur mit seinem hause in einiger Berbindung standen, immer bei Tische sehen; seine Stüble
waren uralt, aber er lud täglich jemanden ein, darauf
zu sigen. Die guten Speisen zogen die Ausmerksamkeit
der Gäste auf sich, und niemand bemerkte, daß sie in
gemeinem Geschirr aufgetragen wurden. Sein Keller
hielt nicht viel Wein, aber der ausgetrunkene ward gewohnlich durch einen bessen ersetzt.

So lebten bie beiben Bater, welche bfter gufammen famen, fich megen gemeinschaftlicher Geschäfte berath-

schlagten und eben heute die Versendung Wilhelms in Sandelsangelegenheiten beschloffen.

Er mag sich in der Welt umsehen, sagte der alte Meister, und zugleich unsre Geschäfte an fremden Orzten betreiben; man kann einem jungen Menschen keine größere Wohlthat erweisen, als wenn man ihn zeitig in die Bestimmung seines Lebens einweiht. Ihr Sohn ist von seiner Expedition so glücklich zurückgekommen, hat seine Geschäfte so gut zu machen gewußt, daß ich recht neugierig bin, wie sich der meinige beträgt; ich fürchte, er wird mehr Lehrgeld geben, als der Ihrige.

Der alte Meister, welcher von seinem Sohne und bessen Fähigkeiten einen großen Begriff hatte, sagte diese Worte in hoffnung, daß sein Freund ihm widerspreschen und die vortrefflichen Gaben des jungen Mannes herausstreichen sollte. Allein hierin betrog er sich; der alte Werner, der in praktischen Dingen niemanden traute, als dem, den er geprüft hatte, versetzte gelassen: Man muß alles versuchen; wir können ihn eben denselben Weg schicken, wir geben ihm eine Vorschrift, worsnach er sich richtet; es sind verschiedene Schulden einzucassiren, alte Bekanntschaften zu erneuern, neue zu machen. Er kann auch die Speculation, mit der ich Sie neulich unterhielt, befördern helfen; denn ohne genaue Nachrichten an Ort und Stelle zu sammeln, läßt sich babei wenig thun.

Er mag fich vorbereiten, verfette bet alte Meifter,

und sobald als möglich aufbrechen. Wo nehmen wir ein Pferd für ihn her, das sich zu dieser Expedition schickt?

Wir werben nicht weit barnach suchen. Ein Kramer in S\*\*\*, ber uns noch einiges schuldig, aber sonst ein guter Mann ist, hat mir eins an Zahlungsstatt angeboten; mein Sohn kennt es, es soll ein recht brauchbares Thier seyn.

Er mag es selbst holen, mag mit dem Postwagen hinüberfahren, so ist er übermorgen bei Zeiten wieder da, man macht ihm indessen den Mantelsack und die Briefe zurechte, und so kann er zu Anfang der künftigen Woche aufbrechen.

Wilhelm wurde gerufen, und man machte ihm den Entschluß bekannt. Wer war froher als er, da er die Mittel zu seinem Borhaben in seinen Handen sah, da ihm die Gelegenheit ohne sein Mitwirken zubereitet worden! So groß war seine Leidenschaft, so rein seine Ueberzeugung, er handle vollkommen recht, sich dem Drucke seines bisherigen Lebens zu entziehen, und einer neuen edlern Bahn zu folgen, daß sein Gewissen sich nicht im mindesten regte, keine Sorge in ihm entstand, ja daß er vielmehr diesen Betrug für heilig hielt. Er war gewiß, daß ihn Eltern und Verwandte in der Folge sur gewiß, daß ihn Eltern und Perwandte in der Folge sur gewiß eines leitenden Schicksals an diesen zusammenstressenen Umständen.

Wie lang ward ihm die Zeit bis zur Nacht, bis zur Stunde, in der er seine Geliebte wieder sehen sollte! Er saß auf seinem Zimmer und überdachte seinen Reiseplan, wie ein kunstlicher Dieb oder Zauberer in der Gesfangenschaft manchmal die Füße aus den festgeschlossenn Ketten herauszieht, um die Ueberzeugung bei sich zu nahren, daß seine Rettung möglich, ja noch naher sen, als kurzsichtige Wächter glauben.

Endlich schling die nächtliche Stunde; er entfernte sich aus seinem Hause, schüttelte allen Druck ab, und wandelte durch die stillen Gassen. Auf dem großen Platze hub er seine Hände gen Himmel, fühlte alles hinter und unter sich; er hatte sich von allem los gemacht. Nun dachte er sich in den Armen seiner Geliebten, dann wieder mit ihr auf dem blendenden Theatergerüste, er schwebte in einer Fülle von Hoffnungen, und nur manchemal erinnerte ihn der Rus des Nachtwächters, daß er noch auf dieser Erde wandle.

Seine Geliebte kam ihm an der Treppe entgegen, und wie schon! wie lieblich! In dem neuen weißen Regligee empfing sie ihn, er glaubte sie noch nie so reizend gesehen zu haben. So weihte sie das Geschenk des abzwesenden Liebhabers in den Armen des gegenwartigen ein, und mit wahrer Leidenschaft verschwendete sie den ganzen Reichthum ihrer Liebkosungen, welche ihr die Natur eingab, welche die Kunst sie gelehrt hatte, an ih=

ren Liebling, und man frage, ob er fich gludlich, ob er fich selig fühlte?

Er entdeckte ihr, was vorgegangen war, und ließ ihr im Allgemeinen seinen Plan, seine Wünsche sehen. Er wolle unterzukommen suchen, sie alsdann abholen, er hoffe, sie werde ihm ihre Hand nicht versagen. Das arme Madchen aber schwieg, verbarg ihre Thranen und brückte den Freund an ihre Brust, der, ob er gleich ihr Verstummen auf das günstigste auslegte, doch eine Antwort gewünscht hatte, besonders da er sie zuletzt auf das bescheidenste, auf das freundlichste fragte: ob er sich denn nicht Vater glauben durfe? Aber auch darauf antwortete sie nur mit einem Seufzer, einem Kusse.

# 3 mobstes Capitel.

Den andern Morgen erwachte Mariane nur zu neuer Betrübniß; sie fand sich sehr allein, mochte den Tagnicht sehen, blieb im Bette und weinte. Die Alte sehte sich zu ihr, suchte ihr einzureden, sie zu trösten; aber es gelang ihr nicht, das verwundete Herz so schnell zu heilen. Nun war der Augenblick nahe, dem das arme Mädchen wie dem letzten ihres Lebens entgegen gesehen hatte. Konnte man sich auch in einer ängstlichern Lage sühlen? Ihr Geliebter entfernte sich, ein unbequemer Liebhaber drohte zu kommen, und das größte Unheilstand bevor, wenn beide, wie es leicht möglich war, einmal zusammentreffen sollten.

Beruhige dich, Liebchen, rief die Alte: verweine mir deine schönen Augen nicht! Ift es denn ein so großes Unglück, zwen Liebhaber zu besitzen? Und wenn du auch deine Zärtlichkeit nur dem einen schenken kunnst, so sen wenigstens dankbar gegen den andern, der, nach der Art wie er für dich sorgt, gewiß dein Freund genanntzu werden verdient.

Es ahnte meinem Geliebten, versetzte Mariane das gegen mit Thranen, bag und eine Tremung beworftebe;

ein Traum hat ihm entdeckt, was wir ihm fo forgfältig Er schlief so rubig an meiner zu verbergen fuchen. Auf einmal bore ich ihn angstliche unvernehm= Mir wird bange, und ich wede liche Tone stammeln. ihn auf. Ach! mit welcher Liebe, mit welcher Bartlich= feit, mit welchem Keuer umarmt' er mich! D Mariane! rief er aus, welchem schrecklichen Buftande haft bu mich entriffen! Wie foll ich dir danken, daß du mich aus die= fer Solle befreit haft? Mir traumte, fuhr er fort, ich befande mich, entfernt von dir, in einer unbekannten Gegend; aber bein Bild schwebte mir vor; ich fah bich auf einem Schnen Sugel, die Sonne beschien den ganzen Plat; wie reizend kamst du mir vor! Aber es wahrte nicht lange, so sah ich bein Bild hinuntergleiten, immer hinuntergleiten; ich streckte meine Urme nach bir aus, fie reichten nicht durch die Ferne. Immer fank bein Bild und naherte fich einem großen See, ber am Rufe bes Sugels weit ausgebreitet lag, eher ein Sumpf als Auf einmal gab dir ein Mann die hand; er schien dich hinaufführen zu wollen, aber leitete dich seit= warts, und schien dich nach fich zu ziehen. Id) rief. da ich dich nicht erreichen konnte, ich hoffte dich zu mar-Wollte ich gehen, so schien der Boden mich fest zu halten; konnt' ich geben, so hinderte mich das Baffer, und sogar mein Schreien erstickte in ber beklemmten Bruft. - Go erzählte der Arme, indem er fich von fei= nem Schreden an meinem Busen erholte, und fich alud:

gludid pries, einen fürchterlichen Traum burch bie feligfte Wirklichkeit verbrangt gu feben.

Die Alte suchte so viel möglich durch ihre Prose die Poesie ihrer Freundin in's Gebiet des gemeinen Lebens herunter zu loden, und bediente fich babei ber guten Urt, welche Vogelstellern zu gelingen pflegt, indem fie burch ein Pfeischen die Tone berjenigen nachzuahmen suchen, welche sie bald und haufig in ihrem Garne gu sehen munschen. Gie lobte Wilhelmen, ruhmte seine Geftalt, seine Augen, feine Liebe. Das arme Madchen horte ihr gerne zu, stand auf, ließ sich ankleiden und schien ruhiger. Mein Rind, mein Liebchen, fuhr die Alte schmeichelnd fort, ich will dich nicht betrüben, nicht beleidigen, ich denke dir nicht dein Gluck zu rauben. Darfit du meine Absicht verkennen, und haft du vergessen, daß ich jederzeit mehr für dich als für mich geforgt habe? Sag' mir nur, mas du willst; wir wollen schon seben, wie wir es ausführen.

Was kann ich wollen? versetzte Mariane; ich bin elend, auf mein ganzes Leben elend; ich liebe ihn, der mich liebt, sehe, daß ich mich von ihm trennen muß, und weiß nicht, wie ich es überleben kann. Norberg kommt, dem wir unsere ganze Existenz schuldig sind, den wir nicht entbehren konnen. Wilhelm ist sehr einz geschränkt, er kann nichts für mich thun. —

Ja, er ist unglucklicherweise von jenen Liebhabern, Goewe's Werte. XVIII. Bb. 5

bie nichts als ihr Berg bringen, und eben biefe haben bie meiften Pratensionen.

Spotte nicht! ber Ungludliche benkt fein Saus zu verlaffen, auf bas Theater zu geben, mir feine Sand anzubieten.

Leere Sande haben wir schon viere.

Ich habe keine Bahl, fuhr Mariane fort, entsicheide du! Stoße mich da oder dort hin, nur wiffe noch eins: wahrscheinlich trag' ich ein Pfand im Busen, das uns noch mehr an einander fesseln sollte; das bestenke und entscheide, wen soll ich lassen? wem soll ich folgen?

Nach einigem Stillschweigen rief die Alte: daß doch die Jugend immer zwischen den Extremen schwankt! Ich finde nichts naturlicher, als alles zu verbinden, was uns Bergnügen und Bortheil bringt. Liebst du den einen, so mag der andere bezahlen; es kommt nur darauf an, daß wir klug genug sind, sie beide ausein= ander zu halten.

Mache was du willst, ich kann nichts benken; aber folgen will ich.

Wir haben den Bortheil, daß wir den Eigenfinn des Directors, der auf die Sitten feiner Truppe stolz ift, vorschüßen können. Beide Liebhaber find schon gewohnt, heimlich und vorsichtig zu Werke zu gehen. Für Stunde und Gelegenheit will ich sorgen; nur mußt du hernach die Rolle spielen, die ich dir vorschreibe.

Wer weiß, welcher Umstand uns hilft. Rame Norsberg nur jetzt, da Wilhelm entfernt ist! Wer wehrt dir, in den Armen des einen an den andern zu denken? Ich wünsche dir zu einem Sohne Glück; er soll einen reichen Vater haben.

Mariane war durch diese Borstellungen nur für kurze Zeit gebessert. Sie konnte ihren Zustand nicht in Harmonie mit ihrer Empfindung, ihrer Ueberzeugung bringen; sie wünschte diese schmerzlichen Verhältnisse zu vergessen, und tausend kleine Umstände mußten sie jeden Augenblick daran erinnern.

## Drenzehntes Capitel.

Wilhelm hatte indessen die kleine Reise vollendet, und überreichte, da er seinen Handelsfreund nicht zu Hause fand, das Empfehlungsschreiben der Gattin bes Abwesenden. Aber auch diese gab ihm auf seine Frægen wenig Bescheid; sie war in einer heftigen Gemuthes bewegung und das ganze Hans in großer Berwirrung.

Es wahrte jedoch nicht lange, so vertraute sie ihm (und es war aud) nicht zu verheimlichen), daß ihre Stief= tochter mit einem Schauspieler bavon gegangen sey, mit einem Menschen, ber fich von einer kleinen Gesellschaft vor furzem los gemacht, fich im Orte aufgehalten, und im Frangbfischen Unterricht gegeben habe. Der Bater, außer fid vor Schmerz und Berdruß, fen in's Umt ges laufen, um die Flüchtigen verfolgen zu laffen. schalt ihre Tochter heftig, schmahte den Liebhaber, fo baß an beiden nichts Lobenswurdiges übrig blieb, beflagte mit vielen Worten die Schande, die baburch auf bie Familie gekommen, und fette Wilhelmen in nicht geringe Berlegenheit, ber fich und fein heimliches Bors haben durch diefe Cibulle gleichsam mit prophetischem Geifte voraus getadelt und gestraft fühlte. Noch ftare

fern und innigern Antheil mußte er aber an den Schmerzen des Baters nehmen, der aus dem Amte zurückkam, mit stiller Trauer und halben Worten seine Expedition der Frau erzählte, und, indem er, nach eingesehenem Briefe, das Pferd Wilhelmen vorführen ließ, seine Zerstreuung und Berwirrung nicht verbergen konnte.

Wilhelm gedachte sogleich das Pferd zu besteigen, und sich aus einem Hause zu entfernen, in welchem ihm, unter den gegebenen Umständen, unmöglich wohl werden tonnte; allein der gute Mann wollte den Sohn eines Hauses, dem er so viel schuldig war, nicht unbewirthet und ohne ihn eine Nacht unter seinem Dache behalten zu haben, entlassen.

Unfer Freund hatte ein trauriges Abendessen eingenommen, eine unruhige Nacht ausgestanden, und eilte frühmorgens sobald als möglich sich von Leuten zu entfernen, die, ohne es zu wissen, ihn mit ihren Erzählungen und Aeußerungen auf das empfindlichste gequalt hatten.

Er ritt langsam und nachdenkend die Strafe hin, als er auf einmal eine Anzahl bewaffneter Leute durch's Feld kommen sah, die er an ihren langen und weiten Rocken, großen Aufschlägen, unförmlichen Suten und plumpen Gewehren, an ihrem treuherzigen Gange und dem bequemen Tragen ihres Körpers sogleich für ein Commando Landmiliz erkannte. Unter einer alten Eiche hielten sie stille, setzen ihre Blinten nieder, und lagerten

fich bequem auf bem Rafen, um eine Pfeife zu rau-Wilhelm verweilte bei ihnen, und ließ fich mit einem jungen Menschen, ber zu Pferbe berbet tam, in ein Gesprach ein. Er mußte die Geschichte ber beiden Entflohenen, die ihm nur zu fehr befannt mar, leider noch einmal und zwar mit Bemerkungen, bie weder dem jungen Paare noch den Eltern sonberlich gunftig waren, vernehmen. Zugleich erfuhr er, bag man hierher gekommen sen, die jungen Leute wirklich in Empfang zu nehmen, bie in dem benachbarten Stadtchen eingeholt und angehalten worben waren. Rach einiger Zeit fab man von ferne einen Wagen herbeitommen, der von einer Burgerwache mehr lacherlich als fürchterlich umgeben war. Gin unformlicher Stadtfdreiber ritt voraus, und complimentirte mit bem gegenseitigen Actuarius (benn bas war ber junge Mann, mit dem Wilhelm gesprochen batte) an ber Granze mit großer Gewiffenhaftigfeit und wunderlichen Gebarben, wie es etwa Geift und Zauberer, ber eine inner = ber andere außerhalb bes Rreifes, bei gefahr= lichen nachtlichen Operationen thun mbgen.

Die Aufmerksamkeit der Zuschauer war indest auf den Bauerwagen gerichtet, und man betrachtete die armen Berirrten nicht ohne Mitleiden, die auf ein paar Bandeln Stroh bei einander sasen, sich zartlich anblickten, und die Umstehenden kaum zu bemerken schienen. Jufälligerweise hatte man sich gendthigt ges

Tehen, sie von dem letzten Dorfe auf eine so unschickliche Art fort zu bringen, indem die alte Autsche, in welcher man die Schine transportirte, zerbrochen war. Sie erbat sich bei dieser Gelegenheit die Gesellschaft ihres Freundes, den man, in der Ueberzeugung, er seh auf einem capitalen Verbrechen betroffen, die dahin mit Ketzten beschwert nebenher gehen lassen. Diese Ketten trusgen denn freilich nicht wenig bei, den Andlick der zärtzlichen Gruppe interessanter zu machen, besonders well der junge Mann sich mit vielem Anstand bewegte, inz bem er wiederholt seiner Geliebten die Hände küste.

Wir sind sehr ungludlich! rief sie den Umstehenden du, aber nicht so schuldig, wie wir scheinen. Go bes lohnen grausame Menschen trene Liebe, und Eltern, die das Glud ihrer Kinder ganzlich vernachlässigen, reifen sie init Ungestum aus den Armen der Freude, die sich ihrer nach langen trüben Tagen bemächtigte!

Indes die Umstehenden auf verschiedene Weise ihre Theilnahme zu erkennen gaben, hatten die Gerichte ihre Ceremonien absolvirt; der Wagen ging weiter, und Wilhelm, der an dem Schicksal der Verliebten großen Theil nahm, eilte auf dem Fußpfade vorans, ihm mit dem Amtmanne, noch ehe der Zug ankame, Bekanntschaft zu machen. Er erreichte aber kaum bas Amthaus, wo alles in Bewegung und zum Empfang der Flüchtlinge bereit war, als ihn der Actuarins eins bolte, und durch eine umstandliche Erzähltung, wie

alles gegangen, besonders aber durch ein weitlaufiges Lob seines Pferdes, das er erst gestern vom Juden getauscht, jedes andere Gespruch verhinderte.

Schon hatte man das ungludliche Paar außen am Garten, der durch eine kleine Pforte mit dem Amthause zusammenhing, abgesetz, und sie in der Stille hineinzgeführt. Der Actuarius nahm über diese schonende Bezhandlung von Wilhelmen ein aufrichtiges Lob an, ob er gleich eigentlich dadurch nur das vor dem Amthause versammelte Volk necken, und ihm das angenehme Schauspiel einer gedemuthigten Mitbürgerin entziehen wollte.

Der Amtmann, ber von solchen außerordentlichen Fallen kein sonderlicher Liebhaber war, weil er meistenztheils dabei einen und den andern Fehler machte, und für den besten Willen gewöhnlich von fürstlicher Regiezung mit einem derben Berweise belohnt wurde, ging mit schweren Schritten nach der Amtostube, wohin ihm der Actuarius, Wilhelm und einige angesehene Bürger folgten.

Buerst ward die Schone vorgeführt, die, ohne Frechheit, gelassen und mit Bewußtseyn ihrer selbst hereintrat. Die Art, wie sie gekleidet war und sich überhaupt betrug, zeigte, daß sie ein Mädchen sey, die etwas auf sich halte. Sie sing auch, ohne gefragt zu werden, über ihren Zustand nicht unschiedlich zu reden an,

Der Actuarius gebot ihr zu schweigen, und hielt

seine Feber über dem gebrochenen Blatte. Der Amt= mann setzte sich in Fassung, sah ihn an, rausperte sich, und fragte das arme Kind, wie ihr Name heiße und wie alt sie sen?

Ich bitte Sie, mein Herr, versetzte sie, es muß mir gar wunderbar vorkommen, daß Sie mich um meisnen Namen und mein Alter fragen, da Sie sehr gut wissen, wie ich heiße, und daß ich so alt wie Ihr altes ster Sohn bin. Was Sie von mir wissen wollen, und was Sie wissen mussen, will ich gern ohne Umschweise sagen.

Seit meines Baters zwenter heirath werde ich ju Saufe nicht jum besten gehalten. Id batte einige hubsche Partien thun konnen, wenn nicht meine Stiefmutter, aus Kurcht vor der Ausstattung, sie zu vereiteln gewußt hatte. Nun habe ich den jungen Meling kennen lernen, ich habe ihn lieben muffen, und da wir bie Binderniffe voraussaben, die unserer Verbindung im Wege stunden, entschlossen wir uns, mit einander in ber weiten Welt ein Glud zu suchen, bas uns zu Saufe nicht gewährt schien. Ich habe nichts mitgenommen, als was mein eigen war; wir sind nicht als Diebe und Rauber entflohen, und mein Geliebter verdient nicht, daß er mit Retten und Banden belegt herumgeschleppt werde. Der Fürst ist gerecht, er wird diese Barte nicht billigen. Wenn wir strafbar sind, so sind wir es nicht auf biefe Beife.

Der alte Amtmann kam hierüber doppelt und breist fach in Berlegenheit. Die gnädigsten Anspuger summeten ihm schon um den Kopf, und die geläufige Rebe bes Mädchens hatte ihm den Entwurf des Protocolls ganzelich zerrüttet. Das Uebel wurde noch größer, als sie bei wiederholten ordentlichen Fragen sich nicht weiter einzlassen wollte, sondern sich auf das, was sie eben gesagt, standhaft berief.

Ich bin keine Berbrecherin, sagte sie. Man but mich auf Strobbundeln zur Schande hierher geführt; es ist eine hohere Gerechtigkeit, die uns wieder zu Ehren bringen soll.

Der Actuarius hatte inbessen immer die Worte nachgeschrieben, und flusterte dem Amtmanne zu: er solle nur weiter gehen; ein formliches Protocoll wurde sich nachher schon verfassen lassen.

Der Alte nahm wieder Muth, und fing nun dir, nach den fugen Geheimniffen der Liebe mit durren Borsten und in hergebrachten trodlenen Formeln fich ju erstundigen.

Wilhelmen ftieg die Rothe in's Gesicht, und bie Wangen der artigen Berbrecherin belebten sich gleichfalls durch die reizende Farbe der Schamhaftigfeit. Ste schwieg und stockte, bis die Berlegenheit selbst dulehe ihren Muth zu erhohen schien.

Senn Sie versichert, rief fie aus, daß ich ftart ges nug senn wurde, die Wahrheit zu bekennten, weim ich

and gegen mich selbst sprechen miste; sollte ich nan zandern und stocken, da sie imir Ehre macht? Ja, sich habe ihn von dem Angenblicke an, da ich seiner Neigung und seiner Treue gewiß war, als meinen Ehemann angesehen; ich habe ihm alles gerne gegonnt, was die Liebe fordert, und was ein überzengtes Herz nicht versfagen kann. Machen Sie nun mit mir, was Sie wollen. Wenn ich einen Augenblick zu gestehen zauderte, so war die Furcht, daß mein Bekenntniß sur meinen Geliebten schlimme Folgen haben konnte, allem daran Ursache.

Wilhelm faßte, als er ihr Geständniß horte, einen hohen Begriff von ben Gestinnungen des Madchens, ins beß sie die Gerichtspersonen für eine freche Dirne erstännten, und die gegenwärtigen Bürger Gott bankten, baß dergleichen Fälle in ihren Familien entweder nicht borgekommen oder nicht bekannt geworden waren.

Wilhelm versetzte seine Mariane in biesem Angenblicke vor den Richterstuhl, legte ihr noch schonere Worte in den Mund, ließ ihre Aufrichtigkeit noch herzlicher ind ihr Bekenntniß noch edler werden. Die heftigste Leidenschaft, beiden Liebenden zu helfen, bemachtigte sich seiner. Er verbarg sie nicht, und bat den zandernben Ammann heimlich, er mochte doch der Sache ein Ende machen, es sen ja alles so klar als möglich, und bedurfe keiner weitern Untersuchung.

Diefes hulf so viel, daß man bas Madchen abtres

ten, dafür aber ben jungen Menschen, nachdem man ihm vor der Thure die Fesseln abgenommen hatte, hers einkommen ließ. Dieser schien über sein Schicksal mehr nachdenkend. Seine Antworten waren gesetzter, und wenn er von einer Seite weniger heroische Freimuthigskeit zeigte, so empfahl er sich hingegen durch Bestimmtsheit und Ordnung seiner Aussage.

Da auch dieses Berhor geendiget war, welches mit dem vorigen in allem übereinstimmte, nur daß er, um das Madchen zu schonen, hartnäckig laugnete, was sie selbst schon bekannt hatte, ließ man auch sie endlich wies der vortreten, und es entstand zwischen beiden eine Scene, welche ihnen das Herz unsers Freundes ganzlich zu eigen machte.

Was nur in Romanen und Kombbien vorzugehen pflegt, fah er hier in einer unangenehmen Gerichtöftube vor seinen Augen: den Streit wechselseitiger Großmuth, die Starke der Liebe im Unglud.

Ift es denn also wahr, sagte er bei sich selbst, daß die schuchterne Zartlichkeit, die vor dem Auge der Sonne und der Menschen sich verbirgt, und nur in abgesonderster Ginsamkeit, in tiesem Geheimnisse zu genießen wagt, wenn sie durch einen feindseligen Zufall hervorgeschleppt wird, sich alsdann muthiger, starker, tapferer zeigt, als andere brausende und großthuende Leidenschaften?

Bu feinem Trofte schloß fich die ganze Sandlung noch siemlich balb, Sie wurden beibe in leidliche Bermah.

rung genommen, und wenn es mbglich gewesen ware, so hatte er noch diesen Abend das Frauenzimmer zu ihren Eltern hinüber gebracht. Denn er setzte sich fest vor, hier ein Mittelsmann zu werden, und die gluckliche und anständige Berbindung beider Liebenden zu befördern.

Er erbat sich von dem Amtmanne die Erlaubniß, mit Melina allein zu reden, welche ihm denn auch ohne Schwierigkeit verstattet murbe.

' f\* .

## Bierzehntes Capitel

Das Gespräch der beiden neuen Bekannten wurde gar bald vertraut und lebhaft. Denn als Wilhelm dem niedergeschlagnen Jüngling sein Berhältniß zu den Eletern des Frauenzimmers entdeckte, sich zum Mittler ansbot, und selbst die besten Hoffnungen zeigte, erheiterte sich das traurige und sorgenvolle Gemuth des Gefangenen, er fühlte sich schon wieder befreit, mit seinen Schwiegereltern verschnt, und es war nun von kunftigem Erwerb und Unterkommen die Rede.

Darüber werden Sie boch nicht in Verlegenheit senn, versetzte Wilhelm; benn Sie scheinen mir beiderseits von ber Natur bestimmt, in dem Stande, den Sie gewählt haben, Ihr Glud zu machen. Eine angenehme Gesstalt, eine wohlklingende Stimme, ein gefühlvolles Herz! Konnen Schauspieler besser ausgestattet seyn? Rann ich Ihnen mit einigen Empfehlungen dienen, so wird es mir viel Freude machen.

Ich danke Ihnen von Herzen, versetzte der andere; aber ich werde wohl schwerlich davon Gebrauch machen können, denn ich denke, wo möglich, nicht auf das Theater zuruckzukehren.

Daran thun Sie sehr übel, sagte Wilhelm nach einer Pause, in welcher er sich von seinem Erstaumen ersholt hatte, denn er dachte nicht anders, als daß der Schauspieler, sobald er mit seiner jungen Gattin befreit morden, das Theater aufsuchen werde. Es schien ihm eben so natürlich und nothwendig, als daß der Frosch das Wasser sucht. Nicht einen Augenblick hatte er daran gezweiselt, und mußte nun zu seinem Erstaunen das Gegentheil erfahren.

Ja, verfetzte der andere, ich habe mir vorgenommen, nicht wieder auf das Theater zurudzukehren, vielmehr eine burgerliche Bedienung, sie sen auch welche sie wolle, anzunehmen, wenn ich nur eine erhalten kann.

Das ist ein sonderbarer Entschluß, den ich nicht billigen kann; denn ohne besondere Ursache ist es niemals rathsam, die Lebensart, die man ergriffen hat zu verandern, und überdieß mußte ich keinen Stand, der so viel Annehmlichkeiten, so viel reizende Aussichten darbote, als den eines Schauspielers.

Man sieht, daß Sie keiner gewesen sind, versette jener. —

Darauf sagte Milhelm: mein herr, wie selten ist ber Mensch mit dem Zustande zufrieden, in dem er sich befindet! Er wunscht sich immer den seines Nachsten, aus welchem sich dieser gleichfalls herquesehnt.

Indeß bleibt doch ein Unterschied, versetzte Melina, amischen dem Schlimmen und dem Schlimmern; Erfahe

rung, nicht Ungeduld, macht mich so handeln. Ist wohl irgend ein Stücken Brot kummerlicher, unsicherer und mühseliger in der Belt? Beinahe ware es eben so gut, vor den Thuren zu betteln. Was hat man von dem Neide seiner Mitgenossen, und der Parteilichkeit des Directors, von der veränderlichen Laune des Publicums auszustehen! Wahrhaftig, man muß ein Fell haben wie ein Bar, der in Gesellschaft von Ussen und hen an der Kette herumgeführt und geprügelt wird, um bei dem Tone eines Dudelsacks vor Kindern und Pobel zu tanzen.

Wilhelm dachte allerlei bei sich selbst, was er jedoch bem guten Menschen nicht in's Geficht fagen wollte. Er ging also nur von ferne mit bem Gesprach um ihn berum. Jener ließ fich befto aufrichtiger und weitlaufiger berans. - Thate es nicht Noth, fagte er, bag ein Director jebem Stadtrathe ju Rugen fiele, um nur die Erlaubniß zu haben, vier Bochen zwischen der Meffe ein paar Groichen mehr an einem Orte circuliren zu laffen. Ich babe ben unfrigen, der fo weit ein guter Mann mar, oft bebauert, wenn er mir gleich zu anderer Zeit Urfache zu Migvergnügen gab. Ein auter Acteur fleigert ihn, die schlechten kann er nicht los werden; und wenn er feine Ginnahme einigermaßen ber Ausgabe gleich fegen will, fo ift es dem Publicum gleich zu viel, bas Saus febt leer, und man muß, um nur nicht gar zu Grunde zu geben, mit Schaben und Rummer fvielen. Rein, mein Berr!

Herr! ba Sie sich unfrer, wie Sie sagen, annehmen mbgen, so bitte ich Sie, sprechen Sie auf bas ernstlichste
mit ben Eltern meiner Geliebten! Man versorge mich
hier, man gebe mir einen kleinen Schreiber- ober Ginnehmer-Dienst, und ich will mich gludlich schätzen.

Nachdem sie noch einige Worte gewechselt hatten, schied Wilhelm mit dem Bersprechen, morgen gang fruh die Eltern anzugeben und zu seben, was er ausrichten kome. Raum war er allein, so mußte er sich in folgenden Ausrufungen Luft machen: Unglücklicher Melina, nicht in beinem Stande, sondern in dir liegt das Armselige, über das du nicht herr werden kannst! Belder Mensch in der Welt, der ohne innern Beruf ein handwerk, eine Runft oder irgend eine Lebensart ergriffe, mußte nicht wie du seinen Buftand unerträglich finden? Wer mit einem Talente zu einem Talente ge= boren ift, findet in demfelben fein schonftes Dafenn! Richts ist auf der Erde ohne Beschwerlichkeit! Mur der innere Trieb, die Luft, die Liebe helfen uns hinderniffe überwinden, Wege bahnen, und uns aus dem engen Rreise, worin sich andere kummerlich abangstigen, emporheben. Dir find die Breter nichts als Breter, und die Rollen, was einem Schulknaben sein Pensum ift. Die Buschauer fiehst du an, wie sie sich selbst an Werkeltagen vorkommen. Dir konnte es also freilich einerlet fenn, binter einem Dult über liniirten Buchern zu figen, Binfen einzutragen und Refte berauszustochern.

fühlst nicht bas zusammenbrennenbe, zusammentreffenbe Gange, bas allein burch ben Geift erfunden, beariffen und ausgeführt wird; bu fühlft nicht, bag in ben Menichen ein befferer Runte lebt, ber, wenn er feine Rabrung erhalt, wenn er nicht geregt wirb, von ber Afche taqlicher Bedurfniffe und Gleichqultigfeit tiefer bebeckt, und doch fo fpåt und fast nie erstickt wird. Du fubift in beiner Seele feine Rraft ihn aufzublasen, in beinem eignen Bergen feinen Reichthum, um bem erwecten Rahrung zu geben. Der hunger treibt bich, bie Unbequemlichteiten find dir zuwider, und es ift dir verbor= gen, daß in jedem Stande die Feinde lauern, die nur mit Freudigkeit und Gleichmuth zu überwinden find. Du thuft wohl, bich in jene Granzen einer gemeinen Stelle zu fehnen; benn welche murbeft bu wohl ausfallen, die Geift und Muth verlangt! Gib einem Solbaten, einem Staatsmanne, einem Beiftlichen beine Gefinnungen, und mit eben so viel Recht wird er fich aber bas Rummerliche feines Standes befdweren tommen. Ja, hat es nicht fogar Menschen gegeben, bie von allem Lebensgefühl fo gang verlaffen waren, bag fie bas gange Leben und Wefen der Sterblichen fur ein Richts, fur ein kummervolles und staubaleiches Dasenn erklart Regten fich lebenbig in beiner Geele bie Ges ftalten wirfender Menschen, marmte beine Bruft ein theilnehmendes Feuer, verbreitete fich iber beine gange Geftalt die Stimmung, die aus dem Innerften fommt,

waren die Thus beiner Rehle, die Morte beiner Lippen lieblich anzuhören, fühltest du died genug in die selbst, so wardest du die gewiß Ort und Gelegenheit aufsuchen, dich in andem fählen zu konnen.

Unter solchen Worten und Gedanken hatte sich uns ser Freund ausgekleidet, und stieg mit einem Gefühle des innigsten Behagens zu Bette. Ein ganzer Roman, was er an der Stelle des Unwürdigen morgenden Tages thun wurde, entwickelte sich in seiner Seele, angenehme Phantasten begleiteten ihn in das Reich des Schlases sanft hinüber, und überließen ihn dort ihren Geschwisstern, den Träumen, die ihn mit offenen Armen aufenahmen, und das ruhende Haupt unsers Freundes mit dem Borbilde des Himmels umgaben.

Am frühen Worgen war er schon wieder ermacht, und bachte seiner porstehenden Unterhandlung nach. Er kehrte in das hauß der verlassenen Eltern zurück, wo man ihn mit Verwunderung aufnahm. Er trug sein Ambringen bescheiden vor, und fand gar bald mehr und weniger Schwierigkeiten, als er vermuthet hatte. Serschehen war es einmal, und wenn gleich außerordeute lich strenge und harte Leute sich gegen das Pergangene und Nichtzuändernde mit Gewalt zu sessen, und das Ueschehene auf die Gemüther der meisten eine uns das Geschehene auf die Gemüther der meisten eine uns wiederschliche Gewalt, und was unmbalich schien, nimpnt

fogleich, als es geschehen ift, neben bem Gemeinen feis nen Plat ein. Es war also bald ausgemacht, baß ber herr Melina die Tochter beirathen follte; bages gen follte fie wegen ihrer Unart fein Beirathegut mits nehmen und versprechen, das Bermachtnif einer Zante. noch einige Jahre, gegen geringe Intereffen, in bes Baters Banden zu laffen. Der zwente Punct, megen einer burgerlichen Berforgung, fand ichon großere Man wollte das ungerathene Rind Schwieriakeiten. nicht vor Augen sehen, man wollte die Berbindung eines hergelaufenen Menschen mit einer fo angesebe= nen Familie, welche fogar mit einem Superintendenten verwandt mar, sich durch die Gegenwart nicht beständig aufrucken laffen; man konnte eben fo wenig boffen, daß die fürstlichen Collegien ihm eine Stelle anvertrauen murben. Beibe Eltern maren gleich fart dagegen, und Wilhelm, der fehr eifrig dafur sprach, weil er dem Menschen, den er geringschatte, die Rud's febr auf das Theater nicht gonnte, und überzeugt war, daß er eines folden Gludes nicht werth fen, fonnte mit allen seinen Argumenten nichts ausrichs ten. Satte er die geheimen Triebfedern gekannt, fo wurde er fich die Muhe gar nicht gegeben haben, die Eltern überreden zu wollen. Denn der Bater, ber feine Tochter gerne bei fich behalten hatte, hafte ben jungen Menschen, weil seine Rrau felbst ein Auge auf ihn geworfen hatte, und diese konnte in ihrer Stieftochter eine gludliche Nebenbuhlerin nicht vor Augen leiden. Und so mußte Melina wider seinen Willen mit seiner jungen Brant, die schon größere Lust bezeigte, die Welt zu sehen und sich der Welt sehen zu lassen, nach einigen Tagen abreisen, um bei irgend einer Gesellschaft ein Unterkommen zu finden.

## Funfzehntes Capitel.

Gladliche Jugend! Gladliche Zeiten des ersten Liebebedurfnisses! Der Mensch ist dann wie ein Kind, das sich am Echo stundenlang ergbit, die Untoften des Gespräches allein trägt, und mit der Unterhaltung wohl zufrieden ist, wenn der unsichtbare Gegenpart auch nur die letzten Sylben der ausgerufenen Worte wiederholt.

So war Wilhelm in den frühern, besonders aber in den spätern Zeiten seiner Leidenschaft für Marianen, als er den ganzen Reichthum seines Gefühls auf sie hinüber trug, und sich dabei als einen Bettler ansah, der von ihren Almosen lebte. Und wie uns eine Gegend reizender, ja allein reizend vorkommt, wenn sie von der Sonne beschienen wird, so war auch alles in seinen Ausgen verschönert und verherrlicht, was sie umgab, was sie berührte.

Wie oft stand er auf bem Theater hinter ben Bans ben, wozu er sich das Privilegium von dem Director erbeten hatte. Dann war freilich die perspectivische Magie verschwunden, aber die viel mächtigere Zauberrey der Liebe fing erst an zu wirken. Stundenlang

konnte er am schmußigen Lichtwagen fleben, ben Qualm ber Unschlitt= Lampen einziehen, nach ber Geliebten binausblicken, und, wenn sie wieder hereintrat und ihn freundlich ansah, sich in Wonne verloren bicht an bem Balken= und Latten=Gerippe in einen paradiesischen Buftand verfett fuhlen. Die ausgestopften gammchen, die Mafferfalle von Bindel, die pappenen Rosenstode und die einseitigen Strobbutten erregten in ihm lieb= liche dichterische Bilder gralter Schäferwelt. die in der Nabe bafflich erscheinenden Tangerinnen maren ihm nicht immer zuwider, weil sie auf Ginem Brete mit feiner Bielgeliebten standen. Und so ist es ge= wiß, daß Liebe, welche Rosenlauben, Myrtenwaldchen und Mondschein erst beleben muß, auch sogar Bobelspänen und Papierschnißeln einen Anschein belebter Raturen geben fann. Gie ift eine fo ftarte Burge, bas felbst schale und etle Bruben bavon schmadhaft merben.

Solch einer Wurze bedurft' es freilich, um jenen Zustand leidlich, ja in der Folge augenehm zu machen, in welchem er gewöhnlich ihre Stube, ja gelegentlich sie selbst antraf.

In einem feinen Burgerhause erzogen, mar Ordnung und Reinlichkeit das Element, worin er athmete, und indem er von seines Baters Prunkliebe einen Theil geerbt hatte, wußte er in den Anabenjahren sein Zimmer, das er als sein Meines Reich ansch

ftattlich auszuftaffiren. Seine Bettvorhange maren in große Kalten aufgezogen und mit Quaften befestigt, wie man Ihronen vorzustellen pflegt; er hatte fich einen Teppich in die Mitte des Zimmers, und einen feinern auf den Tisch anzuschaffen gewußt; seine Bacher und Gerathschaften legte und stellte er fast mechanisch fo, daß ein niederlandischer Mabler gute Gruppen gu feinen Still = Leben batte berausnehmen tonnen. Gine weiße Mite hatte er wie einen Turban zurecht gebunben, und die Ermel seines Schlafrod's nach orientalischem Costume furz stugen lassen. Doch gab er biervon die Ursache an, daß die langen weiten Ermel ibn im Schreiben hinderten. Wenn er Abends gang allein mar, und nicht mehr furchten durfte gestort ju merben, trug er gewohnlich eine seidene Scharpe um ben Leib, und er soll manchmal einen Dolch, ben er fich aus einer alten Ruftkammer jugeeignet, in ben Gartel gestedt, und so die ihm zugetheilten tragischen Rollen memorirt und probirt, ja in eben bem Sinne sein Gebet knicend auf dem Teppich verrichtet baben.

Wie gludlich pries er baher in jenen Zeiten ben Schauspieler, ben er im Besitz so mancher majestatisschen Kleider, Rustungen und Waffen, und in steter Uebung eines eblen Betragens sah, deffen Geist einen Spiegel des herrlichsten und Prachtigsten, was die Welt an Berhaltniffen, Gesinnungen und Leidenschaften

hervorgebracht, darzustellen schien. Eben so dachte sich Wilhelm auch das häusliche Leben eines Schauspielers als eine Reihe von würdigen Handlungen und Beschäfztigungen, davon die Erscheinung auf dem Theater die äußerste Spitze sen, etwa wie ein Silber, das vom Läuter-Feuer lange herum getrieben worden, endlich farbig-schon vor den Augen des Arbeiters erscheint, und ihm zugleich andeutet, daß das Metall nunmehr von allen fremden Zusähen gereiniget sen.

Bie fehr stutte er daher anfangs, wenn er sich bei feiner Geliebten befand, und durch den gludlichen Rebel, ber ihn umgab, neben aus auf Tische, Stuble und Boden fah. Di Trummer eines augenblicklichen, leich= ten und falschen Putes lagen, wie bas glanzende Rleid eines abgeschuppten Kisches, zerftreut in wilber Unordnung durch einander. Die Werkzeuge menschlicher Reinlichkeit, als Ramme, Seife, Tucher waren mit ben Spuren ihrer Bestimmung gleichfalls nicht verstedt. Musif, Rollen und Schuhe, Basche und Italianische Blumen, Etuis, Saarnabeln, Schminktopfchen und Bander, Buder und Strohhute, feines verschmabte bie Nachbarichaft bes andern, alle maren burch ein gemeinschaftliches Element, durch Puder und Staub, vereinigt. Jedoch ba Wilhelm in ihrer Gegenwart menig von allem andern bemerkte, ja vielmehr ihm alles, was ihr gehorte, fie berührt hatte, lieb werden mußte, fo fand er zulett in diefer verworrenen Wirthschaft einen

Reiz, ben er in seiner stattlichen Pruntordnung niemals empfunden hatte. Es war ihm — wenn er hier ihre Schudrbrust wegnahm, um zum Clavier zu kommen, bort ihre Rode aufs Bette legte, um sich setzen zu konnen, wenn sie selbst mit unbefangener Freimuthigkeit manches Naturliche, das man sonst gegen einen andern aus Anstand zu verheimlichen pflegt, vor ihm nicht zu verbergen suchte — es war ihm, sag' ich, als wenn er ihr mit jedem Augenblicke näher wurde, als wenn eine Gemeinschaft zwischen ihnen durch unsichtbare Bande befestigt wurde.

Nicht eben so leicht konnte er die Aufführung ber übrigen Schausvieler, die er bei feinen ersten Besuchen manchmal bei ihr antraf, mit seinen Begriffen vereinis Geschäftig im Mußiggange schienen fie an ihren Beruf und 3med am wenigsten zu benten; über ben noes tischen Werth eines Studes borte er fie niemals reben. und weber richtig noch unrichtig barüber urtheilen: es war immer nur die Frage: was wird das Stud ma den? Ift es ein Bugftud? Wie lange wird es fvielen? Wie oft kann es wohl gegeben werden? und mas Fragen und Bemerkungen biefer Art mehr maren. Dann ging es gewöhnlich auf ben Director los, bag er mit ber Sage zu farg, und besonders gegen ben einen und ben andern ungerecht fen, dann auf das Dublicum, baff es mit seinem Beifall selten ben rechten Mann belobne, baß bas Deutsche Theater sich täglich verbeffere, bag ber

Schauspieler nach seinen Verdiensten immer mehr geehr werde, und nicht genug geehrt werden könne. Dann sprach man viel von Caffeehausern und Weingarten, und was daselbst vorgefallen, wie viel irgend ein Camerad Schulden habe und Abzug leiden musse, von Disproportion der wochentlichen Gage, von Cabalen einer Gegenparten; wobei denn doch zuletzt die große und verz diente Ausmerksamkeit des Publicums wieder in Betracht kann, und der Einfluß des Theaters auf die Bildung einer Nation und der Welt nicht vergessen wurde.

Alle diese Dinge, die Wilhelmen sonst schon manche unruhige Stunde gemacht hatten, kamen ihm gegenwärtig wieder in's Gedächtniß, als ihn sein Pferd langssam nach Hause trug, und er die verschiedenen Vorfälle, die ihm begegnet waren, überlegte. Die Bewegung, welche durch die Flucht eines Mädchens in eine gute Bürgerfamilie, ja in ein ganzes Städtchen gekommen war, hatte er mit Augen gesehen; die Seenen auf der Landsstraße und im Amthause, die Gesinnungen Welinas, und was soust noch vorgegangen war, stellten sich ihm wieder dar, und brachten seinen lebhaften, vordringenden Geist in eine Art von sorglicher Unruhe, die er nicht lange ertrug, sondern seinem Pferde die Sporen gab und nach der Stadt zueilte.

Muein auch auf diesem Wege rannte er nur neuen Unannehmlichkeiten entgegen. Werner, sein Freund und vermuthlicher Schwager, wartete auf ibn, um ein ernsthaftes, bedeutendes und unerwartetes Gesprach mit ihm anzufangen.

Werner war einer von den gepruften, in ihrem Dafenn bestimmten Leuten, die man gewöhnlich falte Leute zu nennen pflegt, weil fie bei Unlaffen weber schnell noch sidhtlich auflodern; auch war fein Umgang mit Bilbels men ein anhaltender 3wift, wodurch fich ihre Liebe aber nur besto fester fnupfte: benn ungeachtet ihrer verfcbies benen Denkungsart fand jeder seine Rechnung bei bem Werner that fich barauf etwas zu gute, baß er dem vortrefflichen, obgleich gelegentlich ausschweifenben, Beift Wilhelms mitunter gugel und Gebif angus legen schien, und Wilhelm fühlte oft einen berrlichen Triumph, wenn er seinen bedachtlichen Freund in warmer Aufwallung mit fich fortnahm. Go übte fich einer an dem andern, sie wurden gewohnt sich taglich zu seben. und man hatte fagen follen, bas Berlangen einander ju finden, sich mit einander zu besprechen, sen burch bie Unmbglichkeit, einander verständlich zu werben, vermehrt worden. Im Grunde aber gingen fie boch, weil fie beide gute Menschen waren, neben einander, mit einander nach Ginem Biel, und konnten niemals begreis fen, warum benn feiner ben andern auf feine Befinnung reduciren konne.

Werner bemerkte feit einiger Zeit, daß Wilhelms Besuche feltner wurden, daß er in Lieblingsmaterien turz und zerstreut abbrach, daß er sich nicht mehr in

lebhafte Ausbildung seltsamer Borstellungen vertiefte, an welcher fich freilich ein freies, in ber Gegenwart bes Freundes Rube und Bufriedenheit findendes Gemuth am sichersten erkennen lagt. Der punttliche und bedachtige Werner suchte anfangs den Fehler in feis nem eignen Betragen, bis ihn einige Stadtgesprache auf die rechte Spur brachten, und einige Unvorsichtig= feiten Wilhelms ihn der Gewißheit naber führten. Er ließ sich auf eine Untersuchung ein, und entdecte gar balb, bag Wilhelm vor einiger Zeit eine Schauspielerin bffentlich besucht, mit ihr auf bem Theater gesprochen und sie nach Sause gebracht habe; er mare trostlos gewesen, wenn ihm auch die nadtlichen Busammenkunfte bekannt geworden maren; denn er borte, daß Mariane ein verführerisches Madchen sen, die sei= nen Freund mahrscheinlich um's Geld bringe, und fich noch nebenber von dem unwurdigsten Liebhaber unterbalten laffe.

Sobald er seinen Berdacht so viel möglich zur Geswisheit erhoben, beschloß er einen Angriff auf Wilhelsmen, und war mit allen Anstalten völlig in Bereitsschaft, als dieser eben verdrießlich und verstimmt von seiner Reise zurückkam.

Werner trug ihm noch benselben Abend alles, was er wußte, erst gelassen, dann mit dem dringenden Ernste einer wohldenkenden Freundschaft vor, ließ keis nen Jug unbestimmt, und gab seinem Freunde alle die Bitterfeiten zu koften, die enhige Menschen an Liehende mit tugendhafter Schadenfreude so freigebig auszuspens den pflegen. Aber wie man sich deuten kann, richtste er wenig aus. Wilhelm versehte mit inniger Benergung, doch mit großer Sicherheit: du kennst das Midden nicht! Der Schein ist vielleicht nicht zu ihrem Portheil, aber ich bin ihrer Treue und Tugend so gewiß, als meinner Liebe.

Werner beharrte auf seiner Anklage, und erhot sich zu Beweisen und Zeugen. Wilhelm verwarf sie, und entfernte sich von seinem Freunde verdriestlich und ersichteter, wie einer, dem ein ungeschickter Zahnarzt einen schadhaften festsitzenden Jahn gefaßt und vergebend daran geruckt hat.

Hochst unbehaglich fand sich Wilhelm, bas schone Wild Marianens erst durch die Grillen der Arise, dann durch Werners Unfreundlichkeit in seiner Seele getrabe und beinahe entstellt zu sehen. Er griff zum sicherstem Mittel, ihm die völlige Klarheit und Schonheit mieder herzustellen, indem er Nachts auf den gewöhnlichen Mer gen zu ihr hineilte. Sie empfing ihn mit lebhaften Freude; denn er war bei seiner Ankunft worbei geritten, sie hatte ihn diese Nacht erwartet, und es läst sich dameten, daß alle Zweisel bald aus seinem Gerzen wertrieben wurden. Ja, ihre Zärtlichkeit schloß sein ganzes Wertrauen wieder auf, und er erzählte ihr, wie sehr sich das Publicum, wie sehr sich sein Freund an ihr versündiget.

Mancherkei lebhafte Gespräche sührten sie auf die ersten Zeiten ihrer Bekanntschaft, deren Erinnerung eine der schwiften Unterhaltungen zweyer Liebenden bleibt. Die ersten Schritte, die uns in den Irrgarten der Liebe bringen, sind so angenehm, die ersten Aussichten so reizzend, daß man sie gar zu gern in sein Gedächtnist zurück ruft. Jeder Theil sucht einen Borzug vor dem andern zu behalten, er habe früher, uneigennütziger geliebt, und jedes wünscht in diesem Wettstreite lieber überwunz den zu werden, als zu überwinden.

Bilhelm wiederholte Marianen, was fie schon fo oft gehort hatte, daß sie bald seine Aufmerksamkeit von dem Schauspiel ab und auf sich allein gezogen habe, daß ihre Sestalt, ihr Spiel, ihre Stimme ihn gefesselt; wie er zuletzt nur die Stücke, in denen sie gespielt, besucht habe, wie er endlich auf Theater geschlichen sen, oft, ohne von ihr bemerkt zu werden, neben ihr gestanden habe; dann sprach er mit Entzücken von dem glücklichen Abende, an dem er eine Gelegenheit gefunden, ihr eine Gefälligkeit zu erzeigen, und ein Gespräch einzuleiten.

Mariane dagegen wollte nicht Wort haben, daß sie ihn so lange nicht bemerkt hatte; sie behauptete, ihn schon auf dem Spaziergange gesehen zu haben, und bezeichnete ihm zum Beweis das Kleid, das er am selbizgen Tage angehabt; sie behauptete, daß er ihr damals vor allen andern gefallen, und daß sie seine Bekanntschaft gewünscht habe.

Wie gern glaubte Wilhelm das alles! wie gern ließ er sich überreden, daß sie zu ihm, als er sich ihr genachert, durch einen unwiderstehlichen Zug hingeführt worden, daß sie absichtlich zwischen die Coulissen neben ihn getreten sep, um ihn naher zu sehen und Bekanntschaft mit ihm zu machen, und daß sie zulest, da seine Zurückhaltung und Blödigkeit nicht zu überwinden gewesen, ihm selbst Gelegenheit gegeben, und ihn gleichsam gendthigt habe, ein Glas Limonade herbeizuholen.

Unter diesem liebevollen Wettstreit, den sie durch alle kleinen Umstände ihres kurzen Romans verfolgten, vergingen ihnen die Stunden sehr schnell, und Wilhelm verließ vollig beruhigt seine Geliebte, mit dem festen Vorsatze, sein Vorhaben unverzüglich in's Werk zu richten.

# Gedszehntes Capitel.

Was zu seiner Abreise nothig war, hatten Bater und Mutter besorgt; nur einige Kleinigkeiten, die an der Equipage fehlten, verzögerten seinen Ausbruch auf einige Tage. Wilhelm benutzte die Zeit, um an Marianen einen Brief zu schreiben, wodurch er die Angelegenheit endlich zur Sprache bringen wollte, über welche sie sich mit ihm zu unterhalten bisher immer vermieden hatte. Folgendermaßen lautete der Brief:

"Unter der lieben Hulle der Nacht, die mich sonst in deinen Armen bedeckte, sitze ich und denke und schreibe an dich, und was ich sinne und treibe, ist nur um deinetwillen. D Mariane! mir, dem glücklichsten unter den Männern, ist es wie einem Bräutigam, der ahnungspoll, welch' eine neue Welt sich in ihm und durch ihn entwickeln wird, auf den festlichen Teppichen sieht, und, während der heiligen Ceremonien, sich gedankenvoll lüstern vor die geheimnissreichen Borhänge versetzt, wosher ihm die Lieblichkeit der Liebe entgegen säuselt.

Ich habe über mich gewonnen, dich in einigen Lasgen nicht zu sehen; es war leicht, in hoffnung einer solchen Entschädigung, ewig mit dir zu senn, ganz der Genbe's Weite. XVIII. Bb.

beinige zu bleiben! Soll ich wiederholen was ich winsche? und boch ist es nothig; benn es scheint, als habest
bu mich bisher nicht verstanden.

Wie oft habe ich mit leisen Tonen ber Treue, die, weil sie alles zu halten wunscht, wenig zu fagen wagt, an beinem herzen geforscht nach bem Berlangen einer emigen Berbindung. Berftanben haft bu mich gewiß: benn in beinem Bergen muß eben ber Bunfch keimen: pernommen haft bu mich in jedem Ruffe, in ber auschmiegenden Rube jener gludlichen Abende. Da lernt' ich beine Bescheidenheit fennen, und mie vermehrte fich meine Liebe! Bo eine andere fich funftlich betragen batte, um durch überfluffigen Sonnenschein einen Entschluß in bem Bergen ihres Liebhabers gur Reife gu bringen, eine Erflarung bervor ju loden, und ein Berfprechen ju befestigen, eben ba ziehst bu bich gurud, schließeft bie halbgeoffnete Bruft beines Geliebten wieder zu, und fuchft burch eine anscheinende Gleichgultigfeit beine Beifimmung zu verbergen; aber ich verftebe bich! Beld ein Elender mußte ich fenn, wenn ich an diefen Beichen Die reine, uneigennutgige, nur fur ben Freund beforgte Liebe nicht erkennen wollte! Bertraue mir und fen rubia! Wir gehören einander an, und keins von beiden verläft oder verliert etmas, wenn wir fur einander leben.

Nimm fie bin, diese Sand! fenerlich noch dies iberfidssige Beichen! Alle Freuden ber Liebe haben mir empfunden, aber es find neue Seligkeiten in bem befis tigten Gedanken ber Dauer. Frage nicht, wie? Sorge nicht! Das Schickfal forgt fur die Liebe, und um fo gewisser, da Liebe genugsam ift.

Mein herz hat schon lange meiner Eltern haus vers laffen; es ist bei bir, wie mein Geist auf der Buhne schwebt. D meine Geliebte! Ist wohl einem Menschen so gewährt, seine Wunsche zu verbinden, wie mir? Rein Schlaf kommt in meine Augen, und wie eine ewige Morgenrothe steigt deine Liebe und dein Glud vor mir auf und ab.

Raum daß ich mich halte, nicht auffahre, zu dir hinrenne und mir deine Einwilligung erzwinge, und gleich morgen frühe weiter in die Welt nach meinem Ziele hinstrebe. — Nein, ich will mich bezwingen! ich will nicht unbesonnen thorichte, verwegene Schritte thun; mein Plan ist entworfen, und ich will ihn ruhig ausführen.

Ich bin mit Director Serlo bekannt, meine Reise gebt gerade zu ihm, er hat vor einem Jahre oft seinen Leuten etwas von meiner Lebhaftigkeit und Freude am Theater gewinscht, und ich werde ihm gewiß willkommen seyn; denn bei eurer Truppe mochte ich aus mehr als einer Ursache nicht eintreten; auch spielt Serlo so weit von hier, daß ich anfangs meinen Schritt verberz gen kann. Einen leidlichen Unterhalt finde ich da gleich; ich sehe mich in dem Publico um, lerne die Gesellschaft kennen, und hole dich nach.

Mariane, du siehst, was ich über mich gewinnen kann, um dich gewiß zu haben; denn dich so lange nicht zu sehen, dich in der weiten Welt zu wissen! recht lebs haft darf ich mir's nicht denken. Wenn ich mir dann aber wieder deine Liebe vorstelle, die mich vor allem sichert, wenn du meine Bitte nicht verschmähst, ehe wir scheiden, und du mir deine Hand vor dem Priester reichst, so werde ich ruhig gehen. Es ist nur eine Formel unter uns, aber eine so schon Formel, der Segen des himmels zu dem Segen der Erde. In der Nachsbarschaft, im Ritterschaftlichen, geht es leicht und heimlich an.

Fur den Anfang habe ich Geld genug; wir wollen theilen, es wird fur uns beide hinreichen; ehe das verzehrt ift, wird der himmel weiter helfen.

Ja, Liebste, es ist mir gar nicht bange. Was mit so viel Frohlichkeit begonnen wird, muß ein gludliches Ende erreichen. Ich habe nie gezweifelt, daß man sein Fortkommen in der Welt finden konne, wenn es einem Ernst ist, und ich fühle Muth genug für zwen, ja für mehrere einen reichlichen Unterhalt zu gewinnen. Die Welt ist undankbar, sagen viele; ich habe noch nicht gesfunden, daß sie undankbar sen, wenn man auf die rechte Art etwas für sie zu thun weiß. Mir glüht die ganze Seele bei dem Gedanken, endlich einmal aufzutreten und den Menschen in das herz hinein zu reden, was sie sich so lange zu horen sehnen. Wie tausendmal ist es

freilich mir, ber ich von ber Herrlichkeit bes Theaters so eingenommen bin, bang durch die Seele gegangen, wenn ich die Elendesten gesehen habe sich einbilden, sie konnten und ein großes treffliches Wort an's Herz reden! Ein Ton, der durch die Fistel gezwungen wird, klingt viel besser und reiner; es ist unerhort, wie sich diese Bursche in ihrer groben Ungeschicklichkeit versundigen.

Das Theater hat oft einen Streit mit der Ranzel gehabt; sie sollten, dunkt mich, nicht mit einander habern. Wie sehr ware zu wünschen, daß an beiden Orten nur durch edle Menschen Gott und Natur verherrlicht würden! Es sind keine Träume, meine Liebste! Wie ich an deinem Herzen habe fühlen konnen, daß du in Liebe bist; so ergreise ich auch den glänzenden Gedanken und sage — ich will's nicht aussagen, aber hoffen will ich, daß wir einst als ein Paar gute Geister den Menschen erscheinen werden, ihre Herzen aufzuschließen, ihre Gemüther zu berühren, und ihnen himmlische Genüsse zu bereiten, so gewiß mir an deinem Busen Freuden gewährt waren, die immer himmlisch genennt werden müssen, weil wir uns in jenen Augenblicken aus uns selbst gerückt, über uns selbst erhaben fühlen.

Ich kann nicht schließen; ich habe schon zu viel gesagt, und weiß nicht, ob ich dir schon alles gesagt habe, alles, was dich angeht: denn die Bewegung des Rades, das sich in meinem Herzen dreht, sind keine Worte versmbgend auszudrücken.

Rimm dieses Blatt indes, meine Liebe! ich habe es wieder durchgelesen und finde, bas ich von vorne anfangen sollte; doch enthält es alles, was du zu wissen nothig hast, was dir Boebereitung ist, wenn ich bald mit Frohlichkeit der susen Liebe an deinen Busen zurückehre. Ich komme mir vor wie ein Gefangener, der in einem Kerker lauschend seine Fosseln abfeilt. Ich sage gute Racht meinen sorglos schlasenden Eltern! — Lebe wohl, Geliebte! Lebe wohl! Für diesmal schließ' ich; die Angen sind mir zwen, brenmal zugefallen; es ist schon tief in der Racht."

## Giebzehntes Capitel.

Der Tag wollte nicht endigen, als Wilhelm, seinen Brief schon gefaltet in der Lasche, sich zu Marianen binsebnte; auch mar es kaum bufter geworden, als er sich wider seine Gewohnheit nach ihrer Wohnung hinschlich. Sein Plan war: sich auf die Nacht anzumelben, seine Geliebte auf furze Zeit wieder zu verlaffen, ihr, eh' er wegginge, ben Brief in die Sand zu drucken, und bei seiner Rudfehr in tiefer Nacht ihre Antwort, ihre Ginwilligung zu erhalten, ober durch die Dacht feiner Liebkosungen zu erzwingen. Er flog in ihre Urme und konnte fich an ihrem Busen kaum wieder fassen. Die Lebhaftigfeit feiner Empfindungen verbarg ihm aufangs, daß fie nicht wie fonft mit herzlichkeit antwortete; boch konnte sie einen angstlichen Zustand nicht lange verbergen; sie schütte eine Rrankheit, eine Unpaglichkeit vor; sie beklagte sich über Ropfweh, sie wollte sich auf ben Borfchlag, daß er heute Nacht wieder kommen wolle, nicht einlaffen. Er abnte nichts Bofes', brang nicht weiter ar fie; funte aber, daß es nicht die Gumbe fen, the feinen Brief au übergeben. Er behielt ihn bei fich, und da verschiedene ihrer Bewegungen und Roben ihr

auf eine hhkliche Weise wegzugehen nothigten, ergriff er im Taumel seiner ungenügsamen Liebe eines ihrer Hals-tücher, steckte es in die Tasche, und verließ wider Willen ihre Lippen und ihre Thure. Er schlich nach Hause, konnte aber auch da nicht lange bleiben, kleidete sich um, und suchte wieder die freie Luft.

Alls er einige Straßen auf: und abgegangen war, begegnete ihm ein Unbekannter, der nach einem gewissen Gasthofe fragte: Wilhelm erbot sich, ihm das Haus zu zeigen; der Fremde erkundigte sich nach dem Namen der Straße, nach den Besigern verschiedener großen Gebäude, vor denen sie vorbei gingen, sodann nach einigen Polizepeinrichtungen der Stadt, und sie waren in einem ganz interessanten Gespräche begriffen, als sie am Thore des Wirthshauses ankamen. Der Fremde nothigte seinen Führer hinein zu treten, und ein Glas Punsch mit ihm zu trinken; zugleich gab er seinen Namen an und seinen Geburtsort, auch die Geschäfte, die ihn hierher gebracht hätten, und ersuchte Wilhelmen um ein gleiches Vertrauen. Dieser verschwieg eben so wenig seinen Namen, als seine Wohnung.

Sind Sie nicht ein Enkel bes alten Meisters, ber bie schone Kunstfammlung besaß? fragte ber Frembe.

Ja, ich bin's. Ich war zehn Jahre, ale ber Großvater ftarb, und es schmerzte mich lebhaft, biese schenen Sachen verkaufen zu sehen. Ihr Vater hat eine große Summe Gelbes bafur ers halten.

Sie wissen also bavon?

Dja, ich habe diesen Schatz noch in Ihrem hause gesehen. Ihr Großvater war nicht bloß ein Sammler, er verstand sich auf die Runst, er war in einer frühern glücklichen Zeit in Italien gewesen, und hatte Schätz von dort mit zurück gebracht, welche jetzt um keinen Preis mehr zu haben wären. Er besaß trefsliche Gemählbe von den besten Meistern; man traute kaum seinen Augen, wenn man seine Handzeichnungen durchsah; unter seinen Marmorn waren einige unschätzbare Fragmente; von Bronzen besaß er eine sehr instructive Suite; so hatte er auch seine Münzen für Kunst und Geschichte zweckmäßig gesammelt; seine wenigen geschnittenen Steine verdienten alles Lob; auch war das Ganze gut ausgestellt, wenn gleich die Zimmer und Säle des alten Hauses nicht symmetrisch gebaut waren.

Sie können denken, was wir Kinder verloren, als alle die Sachen herunter genommen und eingepackt wurzben. Es waren die ersten traurigen Zeiten meines Lebens. Ich weiß noch, wie leer uns die Zimmer vorfamen, als wir die Gegenstände nach und nach versschwinden sahen, die uns von Jugend auf unterhalten hatten, und die wir eben so unveränderlich hielten, als das Haus und die Stadt selbst.

Wenn ich nicht irre, so gab Ihr Vater das geloste

Capital in die Handlung eines Rachbars, mit bem er eine Art Gesellschaftshandel einging.

Ganz richtig! und ihre gesellschaftlichen Speculationent find ihnen wohl geglückt; sie haben in diesen zwolf Jahren ihr Vermögen sehr vermehrt, und find beibe nur besto heftiger auf den Erwerb gestellt; auch hat der alte Werner einen Sohn, der sich viel besser zu diesem Handwerke schickt, als ich.

Es thut mir leid, daß dieser Ort eine solche Zierde verloren hat, als das Cabinet Ihres Großvaters war. Ich sah es noch kurz vorher, ehe es verkauft wurde, und ich darf wohl sagen, ich war Ursache, daß der Kauf zu Stande kam. Ein reicher Edelmann, ein großer Liebshaber, der aber bei so einem wichtigen Handel sich nicht allein auf sein eigen Urtheil verließ, hatte mich hierher geschickt und verlangte meinen Rath. Sechs Tage besah ich das Cabinet, und am siebenten rieth ich meinem Freunde, die ganze gesorderte Summe ohne Austand zu bezahlen. Sie waren als ein munterer Knabe oft um mich herum; Sie erklärten mir die Gegenstände der Gezmählbe, und wußten überhaupt das Cabinet recht gut auszulegen.

Ich erinnere mich einer folchen Person, aber in 36: nen hatte ich fie nicht wieder erkannt.

Es ist auch schon eine geraume Jeie, mit wie vom andern und boch mehr ober weniger. Sie harven, wenn

id) mid rocht erinnere, ein Lieblingobild barunter, von bem Sie mich gar nicht weglaffen wollten.

Ganz richtig! es ftellte die Geschichte vor, wie der kranke Konigssohn sich über die Brank feines Baters in Riebe verzehrt.

Es war eben nicht bas beste Gemählbe, nicht gut mammengesett, von keiner sonverlichen Farbe, und bie Ausführung burchaus mamierirt.

Das verstand ich nichte, und versteh' es noch nicht; ber Gegenstand ift es, ber mich an einem Gemantbe reigt, nicht die Runkt.

Da schien Ihr Großvater anders zu denken; dem ber größte Theil seiner Sammlung bestand aus trefflichen Sachen, in denen man immer das Verdienst ihres Meisster bewunderte, sie mochten vorsbesten was sie wollten; auch hing dieses Bild in dem außersten Vorsaale, zum Zeichen, daß er es wenig schätzte.

Da war es eben, wo wir Kinder immer spielen durften, und wo dieses Bild einen unausthschlichen Eindruck
auf mich machte, den mir selbst Ihre Kritik, die ich
übrigens verehre, nicht austhschen konnte, wenn wir
auch jetzt vor dem Bilde stünden. Wie jammert mich,
wie jammert mich noch ein Idngling, der die sübsen
Triebe, das schönste Erdtheik, das uns die Natur gab,
in sich verschließen, und das Feuer, das ihn und andere
erwärmen und beleben sollte, im seinem Busen verbergen
muß, so daß sein Innerstes ungeheinen Schum-

zen verzehrt wird! Wie bedaure ich die Ungludliche, die fich einem andern widmen soll, wenn ihr herz schon den wurdigen Gegenstand eines wahren und reinen Berlangens gefunden hat!

Diese Gefühle sind freilich sehr weit von jenen Betrachtungen entfernt, unter denen ein Kunstliebhaber
die Werke großer Meister anzusehen pflegt; wahrscheinlich wurde Ihnen aber, wenn das Cabinet ein Eigenthum Ihres Hauses geblieben ware, nach und nach der
Sinn für die Werke selbst aufgegangen senn, so daß
Sie nicht immer nur sich selbst und Ihre Neigung in
ben Kunstwerken gesehen hätten.

Gewiß that mir der Verkauf bes Cabinets gleich fehr leid, und ich habe es auch in reifern Jahren bfters vermißt; wenn ich aber bedenke, daß es gleichsam so senn mußte, um eine Liebhaberen, um ein Talent in mir zu entwickeln, die weit mehr auf mein Leben wirken sollten, als jene leblosen Bilder je gethan hatten; so bescheide ich mich dann gern, und verehre das Schicksal, das mein Bestes und eines Jeden Bestes einzuleiten weiß.

Leider hore ich schon wieder das Wort Schickfal von einem jungen Manne aussprechen, der sich eben in einem Alter befindet, wo man gewöhnlich seinen lebhaften Reigungen den Willen hoherer Wesen unterzuschieben pflegt.

So glauben Sie kein Schicksal? Reine Macht, bie über uns waltet, und alles zu unserm Besten lenkt?

Es ift hier die Rede nicht von meinem Glauben, noch der Ort, auszulegen, wie ich mir Dinge, die und allen unbegreiflich find, einigermaßen benkbar zu ma= den suche; bier ift nur die Frage, welche Borftellungs= art ju unserm Besten gereicht. Das Gewebe biefer Welt ift aus Nothwendigkeit und Bufall gebildet; die Bernunft bes Menschen stellt sid zwischen beibe, und weiß sie zu beherrschen; sie behandelt bas Nothwendige als den Grund ihres Dasenns; das Bufallige weiß fie zu lenken, zu leiten und zu nuten, und nur, indem fie fest und unerschütterlich steht, verdient der Mensch ein Gott der Erde genannt zu werden. Webe dem, der fich von Jugend auf gewohnt, in dem Nothwendigen etwas Willkurliches finden zu wollen, der dem Bufalligen eine Art von Bernunft zuschreiben mochte, welcher zu folgen fogar eine Religion fen. Beift bas etwas weiter, als feinem eignen Berftande entfagen, und feinen Rei= gungen unbedingten Raum geben? Wir bilden uns ein, fromm zu fenn, indem wir ohne Ueberlegung hinschlen= bern, uns burch angenehme Bufalle beterminiren laffen, und endlich dem Resultate eines solchen schwankenden Lebens ben Namen einer gottlichen Führung geben.

Waren Sie niemals in dem Falle, daß ein kleiner Umstand Sie veranlaßte, einen gewissen Weg einzusschlagen, auf welchem bald eine gefällige Gelegenheit Ihnen entgegen kam, und eine Reihe von unerwarteten Porkällen Sie endlich an's Ziel brachte, das Sie selbst

uoch kaum in's Ange gefaßt hatten? Sollte bas nicht Ergebenheit in bas Schickfal, Zutrauen zu einer folden Leibenschaft einfloßen? —

Mit diefen Gesinnungen konnte kein Madchen ihme Tugend, niemand fein Gelb im Bentel behalten; benn es gibt Anlässe gemug, beides los zu werden. Ich kann mich nur über den Menschen freuen, ber weiß, was ihm und andern nüße ist, und seine Willtur zu beschränsken arbeitet. Jeber hat sein eigen Glad unter den Sanzben, wie der Kunstler eine rohe Materie, die er zu einer Gestalt umbilden will. Aber es ist mit dieser Kunst wie mit allen; nur die Fähigkeit dazu wird und angeboren, sie will gelernt und sorgfältig ausgeübt seyn.

Dieses und mehreres wurde noch unter ihnen abges handelt; endlich trenuten fie sich, ohne daß fie einander sonderlich überzeugt zu haben schienen, boch bestimmten sie auf ben folgenden Tag einen Ort der Jusammenkunft.

Wilhelm ging noch einige Strafen auf und nieber; er horte Clarinetten, Walbhorner und Fagotte, ab schwoll sein Busen. Durchreisende Spielleute machten eine angenehme Nachtmusik. Er sprach mit ihnen, und um ein Stud Geld folgten sie ihm zu Marianens Wohnung. Dobe Baume zierten ben Plat vor ihrem Sause, darunter stellte er seine Sanger; er selbst ruhte auf einer Bank in einiger Entfernung, und überließ sich ganz den schwebenden Tonen, die in der labenden Nacht um ihn sauseleten. Unter den holden Sternen hingestreckt war

thm sein Dasenn wie ein goldner Araum. — Sie hort auch diese Floten, sagt' er in seinem Herzen; sie fühlt, wessen Andenken, wessen Liebe die Nacht wohlklingend macht; auch in der Emtsernung sind wir durch diese Meslodien zusammengebunden, wie in jeder Entserung durch die seinste Stimmung der Liebe. Ach! zwey lies bende Herzen, sie sind wie zwey Magnetuhren; was in der einen sich regt, muß auch die andere mit bewegen, denn es ist nur Eins, was in beiden wirkt, Eine Arast, die sie durchgeht. Kann ich in ihren Armen eine Mögslichkeit fühlen, mich von ihr zu trennen? und doch, ich werde seen von ihr seyn, werde einen heilort für unsere Liebe suchen, und werde sie immer mit mir haben.

Wie oft ist mir's geschehen, daß ich abwesend von ihr, in Gedanken an sie verloren, ein Buch, ein Rleid oder sonst etwas berührte, und glaubte ihre Hand zu fühlen, so ganz war ich mit ihrer Gegenwart umkleidet. Und jener Augenblicke mich zu erinnern, die das Licht des Tages wie das Auge des kalten Juschauers sliehen, die zu genießen Götter den schmerzlosen Justand der reinen Geligkeit zu verlassen sich entschließen dürften! — Mich zu erinnern? — Alls wenn man den Rausch des Taumelkelche in der Erinnerung erneuern könnte, der unsere Sinne, von himmlischen Banden umstrickt, aus aller ihrer Fassung reißt. — Und ihre Gestalt — — Er verlor sich im Andenken an sie, seine Ruhe ging in Berlaugen über, er umfaßte sinen Baum, kühlte seine

heiße Wange an der Rinde, und die Winde der Nacht faugten begierig den hauch auf, der aus dem reinen Busen bewegt hervordrang. Er fühlte nach dem Salstuch, das er von ihr mitgenommen hatte, es war versgeffen, es stedte im vorigen Rleide. Seine Lippen lechzten, seine Glieder zitterten vor Berlangen.

Die Musit horte auf, und es war ihm, als war' er aus bem Elemente gefallen, in bem feine Empfindungen bisher empor getragen murben. Seine Unrube vers mehrte fich, da feine Gefühle nicht mehr von den fanften Ibnen genahrt und gelindert wurden. Er fette fich auf ihre Schwelle nieder, und mar schon mehr beruhigt. Er fußte den messingenen Ring, womit man an ibre Thure pochte, er kußte die Schwelle, über die ihre Kuße aus und ein gingen, und ermarmte fie burch bas Reuer seiner Bruft. Dann faß er wieder eine Beile stille, und bachte fie hinter ihren Borbangen, im weißen Racht= fleide mit dem rothen Band um den Ropf in fußer Rube, und dachte fich felbst fo nabe zu ihr hin, daß ihm vorfam, fie muffte nun von ihm traumen. Geine Gedaus fen maren lieblich, wie die Geifter ber Dammerung: Rube und Verlangen wechselten in ihm; die Liebe lief mit schaubernder Sand tausendfaltig über alle Saiten feiner Geele; es mar, als wenn ber Gefang ber Sphas ren über ihm stille stunde, um die leifen Melodien feis nes Bergens zu belauschen.

Satte er ben Sauptschluffel bei fich gehabt, ber ihm fonft

fonst Marianens Thure bffnete, er wurde fich nicht gehalten haben, murde in's Beiligthum der Liebe einge= drungen senn. Doch er entfernte sich langsam, schwankte halb traumend unter den Baumen hin, wollte nach Sause, und war immer wieder umgewendet; endlich als er's über fich vermochte, ging, und an der Ede noch einmal zurucksah, fam es ihm vor, als wenn Marianens Thure fich offnete, und eine dunkle Gestalt fich heraus bewegte. Er war zu weit, um deutlich zu sehen, und eh' er sich faßte und recht auffah, hatte sich die Er= scheinung schon in der Nacht verloren; nur gang weit glaubte er fie wieder an einem weißen Saufe vorbei ftrei= fen zu sehen. Er stund und blingte, und ehe er sich er= mannte und nacheilte, mar das Phantom verschwunden. Bohin follt' er ihm folgen? Belche Strafe batte ben Menschen aufgenommen, wenn es einer war?

Wie einer, dem der Blig die Gegend in einem Winstel erhellte, gleich darauf mit geblendeten Augen die vorigen Gestalten, den Zusammenhang der Pfade in der Finsterniß vergebens sucht, so war's vor seinen Augen, so war's in seinem Herzen. Und wie ein Gespenst der Mitternacht, das ungeheure Schrecken erzeugt, in folgenden Augenblicken der Fassung für ein Kind des Schreckens gehalten wird, und die fürchterliche Erscheinung Zweisel ohne Ende in der Seele zurückläßt, so war auch Wilhelm in der größten Unruhe, als er, an einen Ecksein gelehnt, die Helle des Morgens und das Geschrei der

Sahne nicht achtete, bis bie fraben Gewerbe lebenbig gu werben auffugen, und ihn nach Saufe trieben.

Er hatte, wie er zurka tam, bas unerwartete Blendwerk mit ben triftigsten Gründen beinahe aus ber Seele vertrieben; boch die schone Stimmung der Nacht, an die er jest auch nur wie an eine Erscheinung zuräck bachte, war auch bahin. Sein herz zu legen, ein Diegel seinem wiederkehrenden Glauben aufzudrücken, nahm er das halbtuch aus der vorigen Tasche. Das Rauschen eines Zettels, der heraussiel, zog ihm das Tuch von den Lippen; er hob auf und las:

"So hab' ich bich lieb, kleiner Narre! was war bir auch gestern? Seute Racht komm' ich zu bir. Ich glaube wohl, bas bir's leid thut, won bier wegzugeben; aber habe Gebuld; auf die Wesse komm' ich bir nach. Hore, thu' mir nicht wieder die schwarzgründraume Jade an, bu siehst drin aus wie die here von Endor. hab' ich dir nicht das weiße Negligs darum geschiekt, daß ich ein weißes Schäschen in meinen Armen haben will? Schick mir deine Zettel immer durch die alte Sidylle; die bat der Teufel selbst zur Iris bestellt."

## Wilhelm Meisters Lehrjahre.

3 wentes Buch.

₹ ;

## Erstes Capitel.

Jeber, der mit lebhaften Kraften vor unsern Augen eine Abssicht zu erreichen strebt, kann, wir mögen seinen Iweck loben oder tadeln, sich unsre Theilnahme verssprechen; sobald aber die Sache entschieden ist, wenden wir unser Auge sogleich von ihm weg; alles, was gesendigt, was abgethan da liegt, kann unsre Ausmerkssamkeit keineswegs fesseln, besonders wenn wir schon frühe der Unternehmung einen übeln Ausgang prophezent haben.

Deswegen sollen unfre Leser nicht umständlich mit dem Jammer und der Noth unsers verunglückten Freunsdes, in die er gerieth, als er seine Hoffnungen und Wünsche auf eine so unerwartete Weise zerstört sah, unterhalten werden. Wir überspringen vielmehr einige Jahre, und suchen ihn erst da wieder auf, wo wir ihn in einer Art von Thätigkeit und Genuß zu sinden hoffen, wenn wir vorher nur kurzlich so viel, als zum Zusammenhang der Geschichte nothig ist, vorgetragen haben.

Die Pest oder ein bofes Fieber rasen in einem gesuns ben, vollsaftigen Korper, den sie anfallen, schneller und heftiger, und so ward der arme Wilhelm unvermuthet von einem unglucklichen Schickfale überwältigt, daß in Einem Augenblicke sein ganzes Wesen zerrüttet war. Wie wenn von ungefähr unter der Zurüstung ein Fenerswerk in Brand geräth, und die kinstilch gebohrten und gefüllten Hussen, die, nach einem gewissen Plane geordnet und abgebrannt, prächtig abwechselnde Fenersditter in die Luft zeichnen sollten, munnehr unsebentzlich und gefährlich durch einander zischen und sausen; sollten und seigen auch jetzt in seinem Busen Gisch und Sourdumt tes auf einmal sehrternd durch einander. In solchen wohsen Augenblicken erstarrt der Freund, der zur Reistung hinzu eilt, und dem, den es trifft, ift es eine Wohlthat, daß ihn die Sinne verlassen.

Tage des lauten, ewig wiederkehrenden und inte Borsatz erneuerten Schmerzens folgten barank; doch find auch diese für eine Gnade der Ratur zu achten. In solchen Steinden hatte Wilhelm soine Geliebte ned wicht ganz verloven; seine Schwerzen waren unernaktie ernenerte Bersuche, das Glad, das ihm ans der Solb entsich, noch fest zu halten, die Möglichkeite besteilten in der Borstellung wieder zu erhaschen, seinem auf immer abgeschiedenen Freuden ein kurzes Ratheben zu verschaffen. Wie man einen Körper, so kenge bie Berwesung dauert, nicht ganz tode nennen kann, so lange die Kräfte, die vergebend siech ihren alleen Weskinmungen zu wirsen fichen, au ber Jerstenung der Kinmungen zu wirsen sieden fichen, auf ber Jerstenung der

Theile, die fie fonst belebten, sich abarbeiten; nur dann, wenn sich alles an einander aufgerieben hat, wenn wir das Ganze in gleichgültigen Stand zerlegt seben, dann entsieht das erbarmliche leere Gefühl bes Todes in uns, nur durch den Athem des Ewiglebenden zu erquicken.

In einem fo neuen, gangen, lieblichen Gemuthe war viel an gerreißen, ju gerftoren, ju ertobten, und bie schnellheilende Rraft der Jugend gab felbft der Ges walt des Schmerzens neue Rahrung und Seftigfeit. Der Streid hatte fein ganzes Dafenn an ber Murzel getroffen. Werner, aus Roth fein Bertrauter, griff voll Gifer ju Geuer und Gdmert, um einer verhaften Leibenfchaft, bem Ungeheuer, in's immerite Leben au bringen. Die Gelegenheit mar fo gludlich, bas Bengnif fo bei ber Sand, und wie viel Geschichten und Ergablungen wußt' er nicht zu nuben. Er trieb's mit folder heftigfeit und Graufamfeit Schritt vor Schritt, ließ dem Freunde nicht das Labfal bes minbeften augenblicklichen Betruges, vertrat ihm jeden Schladfwinkel, in welchen et fich por ber Bergmeiflung batte retten konnen, daß die Ratur, bie ihren Liebling nicht wollte ju Grunde gehen laffen, ibn mit Arankbett anfiel; um ihm von der andern Seite Luft zu medien.

Ein lebhaftes Fieber mit feinem Gefolge, ben Ate genenen, ber Meberfpannung und ber Matigkeit; bar bei die Bemühungen der Familie, die Liebe der Mitzgebornen, die durch Mangel und Bedürfnisse sich erst recht fühlbar macht, waren so viele Zerstreuungen eines veränderten Zustandes, und eine kümmerliche Unterzhaltung. Erst als er wieder besser wurde, das heißt, als seine Kräfte erschöpft waren, sah Wilhelm mit Entsehen in den qualvollen Abgrund eines dürren Elendes hinab, wie man in den ausgebrannten hohlen Becher eines Vulcans hinunter blickt.

Nunmehr machte er sich selbst die bittersten Borwurfe, daß er, nach so großem Berlust, noch einen schmerzenlosen, ruhigen, gleichgultigen Augenblick haben könne. Er verachtete sein eigen Herz, und sehnte sich nach dem Labsal des Jammers und der Thränen.

Um diese wieder in sich zu erwecken, brachte er vor sein Andenken alle Scenen des vergangenen Gluck. Mit der größten Lebhaftigkeit mahlte er sie sich aus, strebte wieder in sie hinein, und wenn er sich zur möglichsten Höhe hinauf gearbeitet hatte, wenn ihm der Sonnenschein voriger Tage wieder die Glieder zu beleben, den Busen zu heben schien, sah er rückwärts auf den schrecklichen Abgrund, labte sein Auge an der zerschmetternden Tiefe, warf sich hinunter, und erzwang von der Natur die bittersten Schmerzen. Mit so wiederholter Grausamkeit zerriß er sich selbst; benn die Jugend, die so reich an eingehüllten Kräften ist, weiß nicht, was sie verschleudert, wenn sie dem Schmerz,

ben ein Verlust erregt, noch so viele erzwungene Leiben zugesellt, als wollte sie dem Verlornen dadurch noch erst einen rechten Werth geben. Auch war er so überzeugt, daß dieser Verlust der einzige, der erste und der letzte sen, den er in seinem Leben empfinden könne, daß er jeden Trost verabscheute, der ihm diese Leiden als endlich vorzustellen unternahm.

## Zwentes Capitel.

Gewohnt, auf diese Meise fich felbft zu qualen; ariff er nun auch bas Uebrige, was ihm nach ber Liebe und mit ber Liebe die größten Freuden und hoffnungen gegeben hatte, fein Talent als Dichter und Schauspieler mit hamischer Rritit von allen Seiten an. in seinen Arbeiten nichts als eine geiftlose Nachahmung einiger hergebrachten Formen, ohne innern Berth; et wollte barin nur fteife Schul=Exercitien ertennen, benen es an jedem Kunken von Naturell, Bahrheit und Begeisterung fehle. In seinen Gedichten fand er nur ein monotones Sylbenmaß, in welchem, burch einen arms feligen Reim zusammen gehalten, gang gemeine Gebanten und Empfindungen sich hinschleppten; und fo benahm er sich auch jede Aussicht, jede Luft, die ibn von diefer Seite noch allenfalls hatte wieder aufrichten fonnen.

Seinem Schauspieler : Talente ging es nicht beffer. Er schalt sich , baß er nicht früher die Eitelkeit entbeckt, bie allein dieser Anmaßung zum Grunde gelegen. Seine Figur, sein Gang, seine Bewegung und Declamation mußten herhalten; er sprach sich jede Art von Borzug,

jedes Verdlenst, bas ihn über bas Genieine empor geshoben hatte, entscheidend ab, und vermehrte seine stums me Verzweiflung badurch auf den höchsten Grad. Denn; wenn es hart ist, det Liebe eines Weldes zu entsagen; so ist die Empfindung nicht weniger schwerzlich, von dem Umgange der Musen sich loszureißen, sich ihrer Gemeinschaft auf immer umwürdig zu erklaren, und auf den schönsten und nächsten Beisall, der unfrer Persson, unsern Betragen, misrer Stimme bssentlich ges geben wird, Berzicht zu thun.

Co batte fich benn unfer Freund pollia reffantet, und fich zugleich mit großem Gifer ben Sandelsgefchaft ten gewidmet. Bum Erftautien feines Rreundes und gut größten Jufriebenheit feines Baters war niemand auf bem Comptote und ber Borfe, im Laben und Ges wolbe thatiger, ale er; Corresponden, und Rechmingen, und mas ihm aufgetragen wurde, beforgte und verrichs tete er mit größtem Rleiß und Eifer. Freilich nicht mit bem heitern Fleife, ber zugleich bem Geschäftigen Befohinna ift, wenn wir basjenige, wozu wir geboren And, mit Debnung und Rolge vereichten, fondern mit bem flillen Aleife ber Pflicht, ber ben beften Dorfas same Grunde hat, ber burch Ueberzeugung genahrt unb burch ein interes Gelbftgefahl befohnt wird; ber aber boch oft, felbst bann, wenn ihm bas schonfle Bewaste funn bie Krone reicht, einen porbringenben Genfiet faune zu etflichen vermag.

Auf diese Weise hatte Wilhelm eine Zeitlang sehr emsig fortgelebt und sich überzeugt, daß jene harte Prüfung vom Schicksale zu seinem Besten veranstaltet worden. Er war froh, auf dem Wege des Lebens sich bei Zeiten, obgleich unfreundlich genug, gewarnt zu sehen, anstatt daß andere später und schwerer die Wissgriffe büßen, wozu sie ein jugendlicher Dünkel verleitet hat. Denn gewöhnlich wehrt sich der Mensch so lange als er kann, den Thoren, den er im Busen hegt, zu verabschieden, einen Hauptirrthum zu bekennen, und eine Wahrheit einzugestehen, die ihn zur Verzweissung bringt.

So entschlossen er war, feinen liebsten Borftelluns gen zu entsagen, so mar boch einige Zeit nothig, um ihn von seinem Unglude vollig zu überzeugen. Endlich aber hatte er jede Hoffnung der Liebe, bes poetischen Bervorbringens und der personlichen Darstellung, mit triftigen Grunden, fo gang in fich vernichtet, baff er Muth faßte, alle Spuren seiner Thorbeit, alles, mas ibn irgend noch daran erinnern konnte, vollig auszu-Ibschen. Er hatte daher an einem fühlen Abende ein Raminfeuer angezündet, und holte ein Reliquientaftchen hervor, in welchem sich hunderterlei Rleinigkeiten fanben, die er in bedeutenden Augenblicken von Marianen erhalten, oder berfelben geraubt hatte. Jebe vertrod's nete Blume erinnerte ihn an die Zeit, da fie noch frisch in ihren Saaren bluhte; jedes Bettelchen an bie glactliche Stunde, wozu sie ihn dadurch einlud; jede Schleife an ben lieblichen Ruheplatz seines Hauptes, ihren schbnen Busen. Mußte nicht auf diese Weise jede Empfindung, die er schon lange getödtet glaubte, sich wieder zu bewesgen anfangen? Mußte nicht die Leidenschaft, über die er, abgeschieden von seiner Geliebten, Herr geworden war, in der Gegenwart dieser Kleinigkeiten wieder machtig werden? Denn wir merken erst, wie traurig und unangenehm ein trüber Tag ist, wenn ein einziger, durchtingender Sonnenblick uns den ausmunternden Glanzeiner heitern Stunde darstellt.

Nicht ohne Bewegung sah er baher biese so lange bewahrten Heiligthumer nach einander in Rauch und Flamme vor sich aufgehen. Einigemal hielt er zaudernd inne, und hatte noch eine Perlenschnur und ein flornes Halstuch übrig, als er sich entschloß, mit den dichterisschen Bersuchen seiner Jugend das abnehmende Feuer wieder anzufrischen.

Bis jest hatte er alles forgfältig aufgehoben, was ihm, von der frühften Entwicklung seines Geistes an, aus der Feder gestossen war. Noch lagen seine Schrifzten in Bundel gebunden auf dem Boden des Koffers, wohin er sie gepackt hatte, als er sie auf seiner Flucht mitzunehmen hoffte. Wie ganz anders erdffnete er siest, als er sie damals zusammen band!

Wenn wir einen Brief, ben wir unter gemiffen Umftanden geschrieben und gesiegelt haben, ber aber ben Freund, an den er gerichtet war, nicht antrifft, sondern wieder zu uns zurud gebracht wied, nach einiger Zeft eröffnen, überfällt uns eine fonderbare Empfindung, indem wir unfer eignes Siegel erbrechen, und uns mit unferm veränderten Selbst wie mit einer dritten Person unterhalten. Ein ähnliches Gefühl ergriff mit Heftigfeit unfern Freund, als er das erste Packet eröffnete, und die zertheilten Hefte in's Feuer warf, die eben gewaltsam aufloderten, als Werner hereintrat, sich über die lebhafte Flamme verwunderte und fragte, was bier vorgehe?

Ich gebe einen Beweis, fagte Wilhelm, baß es mir Ernft fen, ein haudwerk aufzugeben, wozu ich nicht geboren ward; und mit diesen Morten warf er das zwepte Packet in das Feuer. Werner wollte ibn abhalten, allein es war geschehen.

Ich sehe nicht ein, wie du Biefem Extrem fommif, sagte diefer. Warum sollen denn nun diese Arbeiten, wenn sie nicht vortrefflich sind, gar pernichtet werden?

Weil ein Gedicht entweder vortrefflich seyn, ober gar nicht existiren soll; weil jeder, der keine Anlage hat, das Beste zu leisten, sich der Annst enthalten, und sich vor jeder Verführung dazu ernstlich in Acht nehmen sollte. Denn freilich regt sich in jedem Wenschen ein gewisses unbestimmtes Berlangen, dasjenige, was er sieht, nachzuahmen; aber dieses Verlangen beweist gar nicht, das auch die Kraft in uns wohne, wit dem was

wir unternehmen, zu Stande zu kommen. Sieh mir bie Anaben an, wie fie jedesmal, fo oft Seiltänzer in der Stadt gewesen, auf allen Planken und Balten hin und wieder gehen und balanciren, bis ein auderer Reiz sie wieder zu einem ähnlichen Spiele hinzieht. Sast du es nicht in dem Eirkel unfer Freunde bemerkt? So oft sich ein Birtusse horen läßt, finden sich immer einige, die sogleich dasselbe Instrument zu lernen aufangen. Wie wiele irren auf diesem Wege herum! Gläcklich, wer den Zehlschluß von seinen Waluschen auf seine Arafte bald gewahr wird!

Werner widersprach; die Unterredung ward lebhaft, und Wilhelm konnte nicht ohne Bewegung die Argumente, mit denen er sich selbst so oft gequalt hatte, gegen seinen Freund wiederholen. Werner behauptete, es sen nicht verufinftig, ein Talent, zu dem man nur einigermaßen Neigung und Geschick habe, destwegen, weil man es niemals in der größten Bollkommenheit ausüben werde, ganz aufzugeben. Es finde sich ja so manche leere Zeit, die man dadurch ausfällen, und nach und nach etwas bervorbringen konne, wodurch wir uns und andern ein Bergungen bereiten.

tinfer Freund, ber hierin gang anderer Meinung war, fiel ihm fogleich ein, und fagte mit großer Lebs haftigkeit:

Wie fehr irrft bu, lieber Freund, wenn du glaubft, daß ein Wert, beffen erfte Borftellung die ganze Gotle

fullen muß, in unterbrochenen, zusammen gegeizten Stunden könne hervorgebracht werden. Rein, der Dichter muß ganz sich, ganz in seinen geliebten Gegenständen leben. Er, der vom himmel innerlich auf das kost-lichste begabt ist, der einen sich immer selbst vermehrenden Schatz im Busen bewahrt, er muß auch von außen ungestört mit seinen Schätzen in der stillen Glückseligkeit leben, die ein Reicher vergebens mit aufgehäuften Güstern um sich hervorzubringen sucht. Sieh die Menschen an, wie sie nach Glück und Bergnügen rennen! Ihre Wühe, ihre Geld jagen rastlos, und wonach? nach dem, was der Dichter von der Natur erhalten hat, nach dem Genuß der Welt, nach dem Mitgesfühl seiner selbst in andern, nach einem harmonischen Zusammenseyn mit vielen oft unvereinbaren Dingen.

Was beunruhigt die Menschen, als daß sie ihre Besgriffe nicht mit den Sachen verbinden konnen, daß der Genuß sich ihnen unter den Handen wegstiehlt, daß das Gewünschte zu spat kommt, und daß alles Erreichte und Erlangte auf ihr Herz nicht die Wirkung thut, welche die Begierde uns in der Ferne ahnen läßt. Gleichsam wie einen Gott hat das Schicksal den Dichter über dieses alles hinüber gesetzt. Er sieht das Gewirre der Leidensschaften, Familien und Reiche sich zwecklos bewegen, er sieht die unauflöslichen Rathsel der Misverständnisse, denen oft nur ein einsplieges Wort zur Entwicklung sehlt, unsäglich verderbliche Verwirrungen verursachen.

Er fühlt das Traurige uud das Freudige jedes Menschenschicksals mit. Wenn ber Weltmensch in einer abzehrenden Melandholie über großen Berluft feine Tage hinschleicht, oder in ausgelassener Freude feinem Schickfale entgegen geht, fo schreitet die empfangliche, leicht= bewegliche Seele des Dichters wie die wandelnde Sonne von Nacht zu Tag fort, und mit leisen Uebergangen stimmt seine Barfe zu Freude und Leid. Gingeboren auf bem Grund seines Bergens wachf't die schone Blume der Beisheit hervor, und wenn die andern wachend traumen, und von ungeheuren Vorstellungen aus allen ihren Sinnen geangstiget werden, fo lebt er ben Traum des Lebens als ein Wachender, und das Geltenfte, mas geschieht, ift ihm zugleich Bergangenheit und Bukunft. Und so ist ber Dichter zugleich Lehrer, Wahrsager, Freund der Gotter und der Menschen. Bie! willft bu. daß er zu einem fummerlichen Gewerbe herunter fteige? Er, der wie ein Bogel gebaut ift, um die Welt zu überschweben, auf hoben Gipfeln zu nisten, und seine Dab= rung von Knofpen und Fruchten, einen Zweig mit dem andern leicht verwechselnd, zu nehmen, er sollte zugleich wie der Stier am Pfluge gieben, wie der Sund fich auf eine Kahrte gewöhnen, oder vielleicht gar an die Rette geschloffen einen Menerhof durch fein Bellen sichern?

Werner hatte, wie man fich benten fann, mit Berwunderung zugehort. Wenn nur auch die Menschen, fiel er ihm ein, wie die Bogel gemacht waren, und, 9

vhite baß fie spinnen und weben, holbfelige Tage in bie findbigen Genuß gübringen könnten! Weint fie nur auch bet Ankunft des Winters sich so leicht in ferne Ges genben begeben könnten, dem Mangel auszinvelchen, und fich vor bein Froste zu fichern!

Go Baben die Dichter in Zeiten gelebt, ibd bas Ebris wurdige mehr erfannt ward, rief Wilhelm aus, tind fo follten fie immer leben. Gemigfam in ifren Innerftelt ausgestattet bedurften fie wenig von aufen; bie Gabe; ldbine Empfindungen, herrliche Bilber beit Meifchen in fußen, fid an feben Gegenstanb anschmiegenben Botten und Melobien mitzutheilen. bezauberte von jeher bie Welt, und war für ben Begabten ein reichliches Erb-Un ber Abnige Sofen, an ben Tischen ber Reis theil. chen, vor ben Thuren ber Berliebten horchte ninn tuf fie, indem fich das Dhr und die Seele filt uffes unbere verschloß, wie man fich sella preift imb entzilate fille fteht, wenn aus ben Gebufchen, burch bie man manbelt, bie Stimme ber Rachtigall gewältig rubrent betvori bringt! Gie fanden eine gaftfreie Belt, und ihr hiebifd . scheinender Stand erhöhte fie hur befto mehr. Belb laufchte ihren Gefangen, und ber Ueberwindet ber Welt huldigte einem Dichter, weil er fühlte, baff obne biesen fein ungeheures Dafenn nur wie ein Stuittmolit vorüberfahren wurde; ber Liebende munfchte fein Berlangen und feinen Genuß fo taufenbfach und fo burmbi nisch zu fühlen, wis ihn bie bestelte Lippe zu stellberit

verstand; und selbst ber Reiche konnte feine Besigthalmer, seine Abgotter; nicht mit eigenen Angen so koftbar seben, als sie ihm vom Glanz bes allen Werth fühlenben und erhöhenden Geistes beleuchtet erschieden. Ja, wer hat, wenn du willst, Gotter gebildet, uns zu thnen erhoben, sie zu uns herniedergebracht, als ber Dichter?

Mein Freund, verfetzte Werner uach einigem Rachbenten, ich habe schon oft bedauert, daß du das, was du so lebbaft fühlft, mit Gewalt aus beiner Seele zu verbannen ftrebft. Ich mitte mich sehr irren, wenn du nicht besser thätest, dir selbst einigermaßen uachzugeben, als dich durch die Widersprüche eines so harten Entsagens aufzureiben, und dir mit der einen unschuldigen Frende den Geuns alter übrigen zu entziehen.

Darf ich bir's gestehen, mein Freund, versetzte der indere, und wirst du mich nicht lächerlich sinden, wenn ich dir bekenne, daß jeue Bilder mich noch innner verfolgen, so sehr ich sie sliebe, und daß, wenn ich mein Berz unterfinche, alle frishen Winsche fest, ja noch szesster als soust darin haften? Doch was bleibt mir Umglickschem gegenwärtig sibrig? Ach, wer mir vorauszgesigt hätte, daß die Arme meines Geistes so bald zersschiedt hötte, daß die Arme meines Geistes so bald zersschift, und mit denen ich den gewiß ein Großes zu umfassen höffte, wer mir das vorauszesche höffte, wer mir das vorauszesche hätte, würde mich zur Berzweissung gebracht haben. And noch wer,

ba bas Gericht über mich ergangen ift, jest, daß ich bie verloren habe, die anstatt einer Gottheit mich zu mei= nen Bunichen binuber führen follte, was bleibt mir übrig, als mich ben bitterften Schmerzen zu überlaffen? D mein Bruder, fuhr er fort, ich laugne nicht, fie mar mir bei meinen beimlichen Unschlägen ber Rloben, an den eine Strickleiter befestigt ist; gefahrlich hoffend schwebt ber Abenteurer in ber Luft, bas Gifen bricht, und er liegt zerschmettert am Fuße feiner Bunsche. ift auch nun fur mich kein Troft, keine hoffnung mehr! Ich werde, rief er aus, indem er aufsprang, von die= fen ungluckseligen Pavieren keines übrig laffen. faßte abermals ein paar Sefte an, riß fie auf und warf fie in's Feuer. Werner wollte ihn abhalten, aber ver-Lag mich! rief Wilhelm, was follen diefe gebens. elenden Blatter? Fur mich find sie weder Stufe noch Aufmunterung mehr. Gollen fie übrig bleiben, um mich bis an's Ende meines Lebens zu peinigen? Collen fie vielleicht einmal ber Welt jum Gespotte bienen, anftatt Mitleiden und Schauer zu erregen? Weh über mich und uber mein Schidfal! Dun verftebe ich erft die Rlagen ber Dichter, ber aus Noth weise gewordnen Traurigen. Die lange hielt ich mich fur ungerftorbar, fur unverwundlich, und ach! nun feh' ich, baß ein tiefer früher Schade nicht wieder auswachsen, fich nicht wieder berstellen kann; ich fuble, daß ich ihn mit in's Grab nebmen muß. Rein! feinen Tag bes lebens foll ber Schmerz

von mir weichen, ber mich noch zuletzt umbringt, und auch ihr Audenken foll bei mir bleiben, mit mir leben und sterben, das Andenken ter Unwurdigen - ach, mein Freund! wenn ich von Bergen reden foll - ber ge= wiß nicht ganz Unwurdigen! Ihr Stand, ihre Schicksale haben sie tausendmal bei mir entschuldigt. Id bin zu grausam gewesen, du hast mich in beine Ralte, in beine Sarte unbarmbergig eingeweiht, meine gerrütteten Sinne gefangen gehalten und mich verhindert, das für sie und fur mid zu thun, was ich uns beiden schuldig Wer weiß, in welchen Zustand ich fie verset habe, und erft nach und nach fallt mir's auf's Gemiffen, in welcher Verzweiflung, in welcher Sulflosigkeit ich fie verließ! War's nicht moglich, daß fie fich entschulbigen konnte? War's nicht moglich? Wie viel Mifverstand= niffe konnen die Welt verwirren, wie viel Umftande konnen dem größten Kehler Bergebung erfleben? - Bie oft bente ich mir fie, in der Stille fur fich figend, auf ihren Ellenbogen gestützt. — Das ift, fagt sie, die Treue, die Liebe, die er mir juschwur! Mit diesem un= fanften Schlag bas fcone Leben zu endigen, bas uns verband! - Er brach in einen Strom von Ihranen aus, indem er fich mit dem Gesichte auf den Tisch warf und die übergebliebenen Papiere benette.

Werner stand in der größten Verlegenheit dabei. Er hatte sich dieses rasche Auflodern der Leidenschaft nicht vermuthet. Etlichemal wollte er seinem Freunde

in die Rede fallen, etlichemal das Gespräch wo anders hinlenken, vergebens! er widerstand dem Strome nicht. Auch hier übernahm die ausdauernde Freundschaft wieder ihr Amt. Er ließ den heftigsten Anfall des Schmerzes vorüber, indem er durch seine stille Gegenwart eine aufrichtige reine Theilnehmung am besten sehen ließ, und so blieben sie diesen Abend; Wilhelm in's stille Rachgefühl des Schmerzens versenkt, und der andere erschreckt durch den neuen Ausbruch einer Leidenschaft, die er lange bemeistert und durch guten Rath und eifriges Zureden überwältigt zu haben glaubte.

## Drittes Capitel.

Nach solchen Rücksallen pflegte Wilhelm meist uur pesto eifriger sich den Geschäften und der Thatigkeit zu widmen, und es war der beste Weg, dem Labyrinthe, das ihn wieder anzulocken suchte, zu entsliehen. Seine gute Art, sich gegen Fremde zu hetragen, seine Leichtigkeit, kast in allen lebenden Sprachen Correspondenz zu sübren, gaben seinem Anter und dessen Dandelsefreunde immer mehr Doffnung und trösteten sie über die Rrankheit, deren Ursache ihnen nicht bekannt gewarden war, und über die Pause, die ihren Plan unterbrochen batte. Wan heschloß Wilhelms Abreise zum zwentenmal, und wir sinden ihn auf seinem Pserde, den Wantelsach binter sich, erheitert durch freie Luft und Bewegung, dem Gebirge sich nähern, wo er einige Austräge ausrichten sollte.

Er burchstrich langfam Thaler und Berge mit der Empfindung des größten Vergnügens. Ueberhangende Telfen, rauschende Wasserbäche, bewachsene Wände, tiese Gründe fah er hier zum erkenmal, und doch hatten seine frühliep Ingendträume schen in solchen Gegenden geschmeht. Er fühlte sich bei diesen Aublice wieder

verjüngt; alle erdulbeten Schmerzen waren aus seiner Scele weggewaschen, und mit völliger heiterkeit sagte er sich Stellen aus verschiedenen Gedichten, besonders aus dem Pastor sido vor, die an diesen einsamen Plätzen schaarenweis seinem Gedachtnisse zustossen. Auch erinnerte er sich mancher Stellen aus seinen eigenen Liedern, die er mit einer besondern Zufriedenheit recitirte. Er belebte die Welt, die vor ihm lag, mit allen Gestalten der Vergangenheit, und jeder Schritt in die Zukunft war ihm voll Ahnung wichtiger Handlungen und merkzwürdiger Begebenheiten.

Mehrere Menschen, die auf einander folgend hinter ihm herkamen, an ihm mit einem Gruße vorbeigingen, und den Weg in's Gebirge, durch steile Fußpfade, eilig fortsetzen, unterbrachen einigemal seine stille Unterhaltung, ohne daß er jedoch aufmerksam auf sie geworden ware. Endlich gesellte sich ein gesprächiger Gefährte zu ihm, und erzählte die Ursache der starken Pilgerschaft.

Zu Hochdorf, sagte er, wird heute Abend eine Komodie gegeben, wozu sich die ganze Nachbarschaft versammelt.

Wie! rief Wilhelm, in biefen einsamen Gebirgen, zwischen diesen undurchdringlichen Balbern hat die Schauspielkunft einen Weg gefunden, und fich einen Tempel aufgebaut? und ich muß zu ihrem Feste wallfahrten?

Sie werden fich noch mehr wundern, fagte ber anbere, wenn Sie horen, burch wen bas Stud aufgeführt wird. Es ist eine große Fabrit in dem Orte, die viel Leute ernährt. Der Unternehmer, der so zu sagen von aller menschlichen Gesellschaft entfernt lebt, weiß seine Arbeiter im Winter nicht besser zu beschäftigen, als daß er sie veranlaßt hat, Kombdie zu spielen. Er leidet keine Karten unter ihnen, und wunscht sie auch sonst von rohen Sitten abzuhalten. So bringen sie die laugen Abende zu, und heute, da des Alten Geburtstag ist, geben sie ihm zu Ehren eine besondere Festlichkeit.

Wilhelm tam zu hochdorf an, wo er übernachten follte, und stieg bei ber Fabrit ab, beren Unternehmer auch als Schuldner auf seiner Lifte ftand.

Alls er seinen Namen nannte, rief der Alte verwunsbert aus: En, mein herr, sind Sie der Sohn des braven Mannes, dem ich so viel Dank und bis jetzt noch Geld schuldig bin? Ihr herr Vater hat so viel Geduld mit mir gehabt, daß ich ein Bbsewicht senn mußte, wenn ich nicht eilig und frohlich bezahlte. Sie kommen eben zur rechten Zeit, um zu sehen, daß es mir Ernst ist.

Er rief seine Frau herbei, welche eben so erfreut war, den jungen Mann zu sehen; sie versicherte, daß er seinem Bater gleiche, und bedauerte, daß sie ihn wegen der vielen Fremden die Nacht nicht beherbergen konne.

Das Geschäft war flar und bald berichtigt; Wilhelm stedte ein Rollchen Gold in die Tasche, und wunschte, baß seine übrigen Geschäfte auch so leicht geben mochten, Die Stunde des Schauspiels fam heran, man ers wartete nur noch den Oberforstmeister, der endlich auch anlangte, mit einigen Jagern eintrat, und mit der größten Verehrung empfangen wurde.

Die Gesellschaft wurde nunmehr in's Schauspielhaus geführt, wozu man eine Scheune eingerichtet hatte, bie gleich am Garten lag. Saus und Theater maren, ohne fonderlichen Geschmad, munter und artig genug angelegt. Giner von den Mahlern, die auf der Fabrit arbeiteten, hatte bei dem Theater in der Refideng gehand= langt, und hatte nun Bald, Strafe und 3immer, freilich etwas roh, hingestellt. Das Stud hatten fie von einer herumziehenden Truppe geborgt, und nach ihrer eigenen Beife zurecht geschnitten. Go wie es mar, unterhielt es. Die Intrigue, daß zwen Liebhaber ein Madchen ihrem Vormunde und wechseleweise sich selbst entreißen wollen, brachte allerlei intereffante Situationen hervor. Es war das erfte Stud, das unfer Freund nach einer so langen Zeit wieder fah; er machte man= derlei Betrachtungen. Es mar voller handlung,-aber ohne Schilderung mahrer Charaktere. Es gefiel und ergotte. Go find die Anfange aller Schauspielkunft. Der robe Mensch ist zufrieden, wenn er nur etwas vorgeben fieht; der gebildete will empfinden, und Nachbenfen ift nur bem gang ausgebilbeten angenehm.

Den Schauspielern hatte er bie und ba gerne nache

geholfen; benn es fehlte nur wenig, fo hatten fie um vieles beffer fenn konnen.

In seinen stillen Wetrachtungen storte ihn der Tabatsbampf, der immer stärker und stärker wurde. Der
Oberforstmeister hatte bald nach Anfang des Stucks
seine Pfeise angezündet, und nach und nach nahmen
sich mehrere diese Freiheit heraus. Auch machten die
großen Hunde dieses Herrn schlimme Austritte. Man
hatte sie zwar ausgesperrt; allein sie fanden bald den
Weg zur Hinterthure herein, liesen auf das Theater,
rannten wider die Acteurs, und gesellten sich endlich
durch einen Sprung über das Orchester zu ihrem Herrn,
ber den ersten Platz im Parterre eingenommen hatte.

Jum Nachspiel warb ein Opfer bargebracht. Ein Portrait, das den Alten in seinem Bräutigamskleide vorstellte, stand auf einem Altar, mit Kränzen behangen. Alle Schauspieler huldigten ihm in demuthvollen Stellungen. Das jungste Kind trat, weiß gekleidet, hervor, und hielt eine Rede in Bersen, wodurch die ganze Familie und sogar der Oberforstmeister, der sich dabei an seine Kinder erinnerte, zu Thränen bewegt wurde. So endigte sich das Stück, und Wilhelm konnte nicht umhin, das Theater zu besteigen, die Actricen in der Nähe zu besehen, sie wegen ihres Spiels zu loben, und ihnen auf die Zukunft einigen Rath zu geben.

Die übrigen Geschäfte unsers Freundes, Die er nach

und nach in größern und kleinern Gebirgsorten verrichtete, liefen nicht alle so gludlich, noch so vergnügt ab. Manche Schuldner baten um Aufschub, manche waren unhöflich, manche läugneten. Nach seinem Auftrage sollte er einige verklagen; er mußte einen Abvocaten aufsuchen, diesen instruiren, sich vor Gericht stellen, und was dergleichen verdrießliche Geschäfte noch mehr waren.

Eben so schlimm erging es ihm, wenn man ihm eine Nur wenig Leute fand er, die Ehre erzeigen wollte. ihn einigermaßen unterrichten konnten; wenige, mit benen er in ein nutliches Sandelsverhaltniß zu kommen hoffte. Da nun auch ungludlicherweise Regentage einfielen, und eine Reise zu Pferd in biefen Gegenden mit unerträglichen Beschwerden verfnunft mar, so banfte er bem himmel, als er sich dem flachen kaude wieder naherte, und am Auße bes Gebirges, in einer ichonen und fruchtbaren Chene, an einem fanften Aluffe, im Sonnenscheine, ein beiteres Landstädtchen liegen fab. in welchem er zwar keine Geschäfte hatte, aber eben deff= wegen sich eutschloß, ein paar Tage baselbst zu verweis len, um fich und feinem Pferde, bas von dem fcblim= men Wege fehr gelitten hatte, einige Erholung gu verschaffen.

## Viertes Capitel.

Alls er in einem Wirthshause auf dem Markte abstrat, ging es darin sehr lustig, wenigstens sehr lebhaft zu. Eine große Gesellschaft Seiltanzer, Springer und Gaukler, die einen starken Mann bei sich hatten, waren mit Weib und Kindern eingezogen, und machten, inzdem sie sich auf eine bffentliche Erscheinung bereiteten, einen Unfug über den andern. Bald stritten sie mit dem Wirthe, bald unter sich selbst; und wenn ihr Zankt unleidlich war, so waren die Neußerungen ihres Berzguigens ganz und gar unerträglich. Unschlissig, ob er gehen oder bleiben sollte, stand er unter dem Thore, und sah den Arbeitern zu, die auf dem Platze ein Gerüft aufzuschlagen ansingen.

Ein Madchen, das Rosen und andere Blumen herumtrug, bot ihm ihren Korb dar, und er kaufte sich einen schönen Strauß, den er mit Liebhaberen anders band und mit Zufriedenheit betrachtete, als das Fenster eines, an der Seite des Plazes stehenden, andern Gasthauses sich aufthat, und ein wohlgebildetes Frauenzimmer sich an demselben zeigte. Er konnte ungeachtet der Entfernung bemerken, daß eine angenehme Heiter-

keit ihr Gesicht belebte. Ihre blonden Haare sielen nachlässig aufgelöst um ihren Nacken; sie schien sich nach dem Fremden umzusehen. Einige Zeit darauf trat ein Knabe, der eine Frisisschürze umgegürtet und ein weises Jäcken anhatte, aus der Thüre jenes. Hauses, ging auf Wilhelmen zu, begrüßte ihn und sagte: das Franceizimmer um Fenster läßt Sie fragen, ob Sie ihr nicht einen Theil der schönen Blumen abtreten wollen? — Sie stehn ihr alle zu Diensten, versetzte Wilhelm, indem er dem leichten Boten das Bonquet überreichte, und zugleich der Schonen ein Compliment machte, wels ches sie mit einem freundlichen Gegengruß einviederre, und sich dom Fenster zurückzog.

Nachdenkend über bieses artige Abentener ging er nach seinem Zimmer die Treppe hinauf, als ein junges Geschopf ihm entgegen sprang, das seine Auswertschutz keit auf sich zog. Ein kurzes seidnes Westchen mit zer schligten spanischen Ermeln, kimppe lunge Veinkleibet mit Pussen standen dem Kinde gar artig. Kange schwarze Haare waren in Locken und Ihpsen um den Kopf gekräuselt und gewunden. Er sah die Gestalt mit Verwunderung an, und konnte nicht mit sich einig werben, ob er sie für einen Knaben oder für ein Madden erklären sollte. Doch entschied er sich bald für das lessie, und hielt sie auf, da sie bei ihm vorbei kann, bot ihr einen guten Lag, und fragte sie, wem sie angehöre, die er schon leicht sehen konnte, daß sie ein Glied der sprins genben und tanzenben Gefellschaft sein musse. Mit einem scharfen, schwarzen Seitenblick füh sie ihn an, indem fie sich von ihm loomnichte, und in die Ruche lief, ohne ju antworten.

Alls er die Treppe hinauf kam, fand er auf bein weiten Borsaale zwei Mannspersonen; die sich im Fechten übren, ober vielmehr ihre Geschicklichkeit an einanber zu versuchen schienen. Der eine war offenbar von der Gesellschaft, die sich im Hause befand, der andere hatte ein weniger wildes Ansehn. Wilhelm sah ihnen zu, und hatte Ursache, sie belde zu bewundern, und als nicht lange darauf der schwarzbartige nervige Streiter den Raimpfplaß verließ, bot der andere, mit vieler Artigkeit, Wilhelmen das Rapter an:

Wenn Sie einen Schuler, versetze dieser, int die Lehre nehmen wollen, so bin ich wohl jufrieden, mit Ihnen einige Gange zu wagen. Sie fochten zustuminen, und öbgleich der Fremde dem Ankhumiling weit aberlegen war, so war er doch höflich genug; zu versichern, daß alles nur anf Uebung ankomme; und wirklich hatte Wilhelm auch gezeigt, daß er früher doch einem guten und gründlichen Deutschen Fechtmeister unterrichtet worden war.

Ihre Unterhaltung warb burch bas Getbfe ilmetbrochen, mit welchem bie bunte Gefellschuft aus bein Wirthshause auszog, um die Stadt bon ihrein Schauspiel zu benuchrichtigen, und nuf ihre Kunfte Begierih zu machen. Ginem Tambour folgte der Entrepreneur zu Pferde, hinter ihm eine Tanzerin auf einem ahnlichen Gerippe, die ein Kind vor sich hielt, das mit Bandern und Flintern wohl herausgepußt war. Darauf kam die übrige Truppe zu Fuß, wovon einige auf ihren Schultern Kinder, in abenteuerlichen Stellungen, leicht und bequem daher trugen, unter denen die junge, schwarzköpfige, dustere Gestalt Wilhelms Aufmerksamskeit auf s neue erregte.

Pagliaffo lief unter der andringenden Menge drollig hin und her, und theilte mit fehr begreiflichen Spaßen, indem er bald ein Madchen kußte, bald einen Knaben pritschte, seine Zettel aus, und erweckte unter dem Bolfe eine unüberwindliche Begierde, ihn naher kennen zu lernen.

In den gedruckten Anzeigen waren die mannichsaltigen Kunfte der Gesellschaft, besonders eines Monsieur Narciß und der Demoiselle Landrinette herausgestrichen, welche beide, als Hauptpersonen, die Klugheit gehabt hatten, sich von dem Zuge zu enthalten, sich dadurch ein voruehmeres Ansehn zu geben, und größere Neugier zu erwecken.

Während des Juges hatte sich auch die schone Nachbarin wieder am Fenster sehen lassen, und Wilhelm hatte nicht verfehlt, sich bei seinem Gesellschafter nach ihr zu erkundigen. Dieser, den wir einstweilen Laertes nennen wellen, erbot sich, Wilhelmen zu ihr hinüber zu begleiten. Ich und das Frauenzimmer, fagte er lächelnd, sind ein paar Trummer einer Schauspielergesellschaft, die vor kurzem hier scheiterte. Die Anmuth des Orts hat uns bewogen, einige Zeit hier zu bleiben, und unfre wenige gesammelte Baarschaft in Ruhe zu verzehren, indeß ein Freund ausgezogen ist, ein Unterkommen für sich und uns zu suchen.

Laertes begleitete fogleich seinen neuen Bekannten zu Philinens Thure, wo er ihn einen Augenblick stehen ließ, um in einem benachbarten Laben Zuckerwerk zu hozlen. Sie werden mir es gewiß danken, sagte er, indem er zuruck kam, baß ich Ihnen diese artige Bekanntschaft verschaffe.

Das Frauenzimmer kam ihnen auf ein paar leichten Pantoffelchen mit hohen Absaten aus der Stube entgezen getreten. Sie hatte eine schwarze Mantille über ein weißes Negligée geworfen, das, eben weil es nicht ganz reinlich war, ihr ein hausliches und bequemes Ansehn gab; ihr kurzes Rockhen ließ die niedlichsten Füße von der Welt sehen.

Seyn Sie mir willkommen! rief sie Wilhelmen zu, und nehmen Sie meinen Dank fur die schonen Blumen. Sie führte ihn mit der einen hand in's Zimmer, indem sie mit der andern den Stranß an die Brust druckte. Als sie sich niedergesetzt hatten, und in gleichgultigen Gesprächen begriffen waren, denen sie eine reizende Wendung zu geben wußte, schüttete ihr Laertes gebrannte

Mandeln in den Schoos, von denen sie sogleich zu natsichen anfing. Sehn Sie, welch ein Kind dieser junge Mensch ist! rief sie aus: er wird Sie überreden wollen, daß ich eine große Freundin von solchen Rascherepen sep, und er ist's, der nicht leben kann, ohne irgend etwas Leckeres zu genießen.

Laffen Gie uns nur gestehn, versette Laertes, baß wir hierin, wie in mehrerem, einander gern Gesellschaft leiften. Bum Beispiel, sagte er, es ift heute ein febr schoner Tag; ich bachte wir führen spazieren und nabmen unser Mittagemahl auf der Muble. - Recht gern, fagte Philine, wir muffen unferm neuen Bekannten eine fleine Beranderung machen. Laertes fprang fort, benn er ging niemals, und Wilhelm wollte einen Augenblick nach Saufe, um feine Saare, die von ber Reife noch verworren aussahen, in Ordnung bringen zu laffen. Das tonnen Sie hier! fagte fie, rief ihren fleinen Diener, nothigte Wilhelmen auf die artigfte Beife, feinen Rod auszuziehen, ihren Pudermantel anzulegen, und fich in ihrer Gegenwart frifiren zu laffen. Dan muß ja feine Beit versaumen, sagte fie; man weiß nicht, wie lange man noch beisammen bleibt.

Der Anabe, mehr trogig und unwillig als ungesschieft, benahm sich nicht zum Besten, raufte Wilhelmen, und schien sobald nicht fertig werden zu wollen. Philline verwies ihm einigemal seine Unart, stieß ihn endlich ungeduldig hinweg, und jagte ihn zur Thure hin-

dus. Dun übernahm sie felbst die Bemühung, und frauselte die haare unsers Freundes mit großer Leichtigseit und Zierlichkeit, ob sie gleich auch nicht zu eilen schien, und bald dieses bald jenes an ihrer Arbeit auszusesen hatte, indem sie nicht vermeiden konnte, mit ihren Knien die seinigen zu berühren, und Straus und Busen so nahe au seine Lippen zu bringen, daß er mehr als einmal in Bersuchung gesetzt ward, einen Ruß darauf zu brücken.

Als Wilhelm mit einem fleinen Pudermeffer seine Stirne gereinigt hatte, sagte sie zu ihm: stecken Sie es ein, und gedenken Sie meiner dabei. Es war ein artiges Meffer; der Griff von eingelegtem Stahl zeigte die freundlichen Worte: Gedenkt mein. Wilhelm stecke es zu sich, dankte ihr, und bat um die Erlauhnis, ihr ein kleines Gegengeschenk machen zu durfen.

Nun war man fertig geworden. Laertes hatte die Autsche gebracht, und nun begann eine fehr luftige Fahrt. Philline warf jedem Armen, der sie anbetrelte, etwas zum Schlage hinaus, indem sie ihm zugleich ein munteres und freundliches Wort zurief.

Sie waren kaum auf der Muhle angekommen, und hatten ein Essen bestellt, als eine Musik vor dem Sause sich horen ließ. Es waren Bergleute, die zu Cither und Triangel mit lebhaften und grellen Stimmen versichtedene artige Lieder portrugen. Es dauerte nicht

lange, so hatte eine herbeistrbmende Menge einen Kreis um sie geschlossen, und die Gesellschaft nickte ihnen ihren Beisall aus den Fenstern zu. Als sie diese Ausmerkssamkeit gesehen, erweiterten sie ihren Kreis, und schieznen sich zu ihrem wichtigsten Stücken vorzubereiten. Nach einer Pause trat ein Bergmann mit einer Hacke hervor, und stellte, indes die andern eine ernsthafte Meslobie spielten, die Handlung des Schurfens vor.

Es mahrte nicht lange, fo trat ein Bauer aus ber Menge, und gab jenem pantomimisch brobend zu versteben, daß er fich von hier hinwegbegeben folle. Die Gefellschaft mar barüber verwundert, und erfannte erft ben, in einen Bauer verkleibeten, Bergmann, als er ben Mund aufthat, und in einer Art von Recitativ ben andern schalt, daß er wage auf seinem Ader zu hanti= Jener fam nicht aus ber Kaffung, fondern fing an, den Landmann zu belehren, daß er Recht habe, bier einzuschlagen, und gab ihm dabei die erften Begriffe vom Bergbau. Der Bauer, der die fremde Terminolo= gie nicht verstand, that allerlei alberne Fragen, worüber die Bufchauer, die fich fluger fühlten, ein herzliches Gelåchter aufschlugen. Der Bergmann fuchte ibn ju berichten, und bewies ihm den Vortheil, ber zulett auch auf ihn fließe, wenn die unterirdischen Schape bes Landes herausgewühlt würden. Der Bauer, ber jenem zuerst mit Schlagen gedroht hatte, ließ sich nach und nach befanftigen, und fie schieden als gute Freunde von

einander; besonders aber zog sich ber Bergmann auf die honorabelste Art aus biesem Streite.

Wir haben, fagte Wilhelm bei Tische, an diesem fleinen Dialog das lebhafteste Beisviel, wie nutlich allen Standen bas Theater fenn konnte, wie vielen Bortheil ber Staat felbst baraus ziehen mußte, wenn man die Sandlungen, Gewerbe und Unternehmungen ber Menschen von ihrer guten, lobensmurbigen Seite und in bem Gesichtspunce auf bas Theater brachte, aus wels chem fie der Staat felbft ehren und schuten muß. Jest stellen wir nur die lacherliche Seite ber Menschen bar: ber Luftspieldichter ift gleichsam nur ein hamischer Controleur, der auf die Rehler feiner Mitburger überall ein machsames Auge hat und froh zu senn scheint, wenn er ihnen eins anhangen fann. Sollte es nicht eine anges nehme und wurdige Arbeit fur einen Staatsmann fenn, ben naturlichen, wechselfeitigen Ginfing aller Stande gu überschauen, und einen Dichter, ber humor genug batte, bei feinen Arbeiten zu leiten? Ich bin überzeugt, es konnten auf diesem Wege manche sehr unterhaltende, zugleich nübliche und luftige Stude ersonnen werden.

So viel ich, sagte Laertes, überall wo ich herumges schwärmt bin, habe bemerken können, weiß man nur zu verbieten, zu hindern und abzulehnen; selten aber zu gesbieten, zu befördern und zu belohnen. Man läßt alles in der Welt gehn, bis es schädlich wird; dann zurnt man und schlägt drein.

a we constant the board errors

Vig. 6 o gar vod 27 Laft mir ben Staat und bie Staatsleute weg. fagte Whiling, ich kann mir fie nicht anders ale in Vernicen porstellen , und eine Perude, es mag sie aufhaben wer ba will, erregt in meinen Kingern eine frampfhafte Bewegung; ich mbdte fie gleich bem ehrwurdigen bern berunter nebmen . in der Stube berumspringen und ben Rablfopf auslachen. Mit einigen lebhaften Gefangen, welche fie febr schon vortrug, schnitt Philine das Gesprach ab; und trieb zu einer fcnellen Ruckfahrt, bamit man bie Runfte ber Seiltanger am Abende ju feben nicht verfanmen mochte. Drollig bis zur Ausgelaffenbeit, fette fie ihre Freigebigkeit gegen die Urmen auf bem Beimwege fort. indem fie gulegt, da ihr und ihren Reisegefahrten; das Beld ansging, einem Madden ihren Strobbut und eis nem alten Deiberibr Dalstuch jum Schlage binguswerf. Dbiline lud beibe Begleiter gu fide in ihre Bobnung. weil man, wie fie fagte, aus ihren Teuftem bas bffente liche Schauspiel beffer als im andern Wirthsbause feben Fonne. I bei in mura bert in an I nie in bie der Wirfigen. 2018 fie ankanten , fanten fie bas Geruft aufgeschlagener und ben hintergrund mit gufgehangten Tennichen geziert. Die Schwungbreter waren fcon gelegte bas Schlappfeil an die Pfoften befestigt, und bas ftraffe Seil iber bie Bode gezogen. Der Plat mer ziemlich mit Bolf gefüllt, und die Fenfter mit Buschauern einiger Urt befett.

Pagliaß bereitete erst die Versammlung mit einigen Albernheiten, worüber die Zuschauer immer zu lachen pflegen, zur Ausmerksamkeit und guten Laune vor. Einige Kinder, deren Körper die seltsamsten Berrenkungen darstellten, erregten bald Bermunderung, bald Grausen, und Wilhelm konnte sich des tiesen Mitleidens nicht entzhalten, als er das Kind, an dem er beim ersten Anblicke Theil genommen, mit einiger Mühe die sonderbaren Stellungen hervorbringen sah. Doch bald erregten die lustigen Springer ein lebhaftes Bergnügen, wenu sie erst einzeln, dann hinter einander und zuletzt alle zusammen sich vorwärts und rückwärts in der Luft überschlugen. Ein lautes Händeklatschen und Jauchzen erscholl aus der ganzen Versammlung.

Nun aber ward die Aufmerksamkeit auf einen ganz andern Gegenstand gewendet. Die Kinder, eins nach dem andern, mußten das Seil betreten, und zwar die Lehrlinge zuerst, damit sie durch ihre Uebungen das Schauspiel verlängerten, und die Schwierigkeit der Aunst in's Licht setzen. Es zeigten sich auch einige Männer und erwachsene Frauenspersonen mit ziemlicher Geschicklichkeit; allein es war noch nicht Monsieur Narcip zinoch nicht Demoiselle Landrinette.

Endlich traten auch diese aus einer Art von Zelt hinter aufgespannten rothen Borbangen bervor, und erfulften durch ihre angenehme Gestalt und zierlichen Dut Die bisber gludlich genahrte hoffnung ber Zuschauer. Er, ein munteres Burschchen von mittlerer Größe, schwarzen Augen und einem starken Haarzopf; sie, nicht minzber wohl und kräftig gebildet; beide zeigten sich nach einander auf dem Seile mit leichten Bewegungen, Sprüngen und seltsamen Posituren. Ihre Leichtigkeit, seine Berwegenheit, die Genauigkeit, womit beide ihre Kunststücke aussührten, erhöhten mit jedem Schritt und Sprung das allgemeine Bergnügen. Der Anstand, womit sie sich betrugen, die auscheinenden Bemühungen der andern um sie gaben ihnen das Ansehn, als wenn sie herr und Meister der ganzen Truppe wären, und jederman hielt siel des Ranges werth.

Die Begeisterung bes Bolks theilte sich ben Zuschauern an den Fenstern mit, die Damen sahen unverwandt nach Narcissen, die Herren nach Landrinetten. Das Bolk jauchzte, und das feinere Publicum enthielt sich nicht des Klatschens; kaum daß man noch über Pagliassen lachte. Wenige nur schlichen sich weg, als einige von der Truppe, um Geld zu sammeln, sich mit zinnernen Tellern durch die Wenge drängten.

Sie haben ihre Sache, bunkt mich, gut gemacht, sagte Wilhelm zu Philinen, die bei ihm am Fenster lag, ich bewundere ihren Verstand, womit sie auch geringe Runststüdchen, nach und nach und zur rechten Zeit anzgebracht, gelten zu machen wußten, und wie sie aus der Ungeschicklichkeit ihrer Kinder und aus der Virtuosistät ihrer Vesten ein Ganzes zusammen arbeiteten, das

erft unfre Aufmerksamkeit erregte, und dann und auf bas angenehmste unterhielt.

Das Bolk hatte sich nach und nach verlaufen, und ber Platz war leer geworden, indes Philine und Laertes über die Gestalt und die Geschicklichkeit Narcissens und Landrinettens in Streit geriethen und sich wechselsweise neckten. Wilhelm sah das wunderbare Kind auf der Straße bei andern spielenden Kindern stehen, machte Philinen darauf ausmerksam, die sogleich, nach ihrer lebhaften Art, dem Kinde rief und winkte, und da es nicht kommen wollte, singend die Treppe hinunter klapperte und es heraufführte.

Hier ist das Rathsel, rief sie, als sie das Rind zur Thure herein zog. Es blieb am Eingange stehen, eben als wenn es gleich wieder hinaus schlüpfen wollte, legte die rechte Hand vor die Brust, die linke vor die Stirn, und buckte sich tief. Fürchte dich nicht, liebe Rleine, sagte Wilhelm, indem er auf sie los ging. Sie sah ihn mit unsicherm Blick an, und trat einige Schritte naher.

Wie nennest du bich? fragte er. — Sie heißen mich Mignon. — Wie viel Jahre hast du? — Es hat sie niemand gezählt. — Wer war dein Bater? — Der große Teufel ist tobt. —

Nun das ift wunderlich genug! rief Philine aus. Man fragte sie noch Giniges; sie brachte ihre Antworzten in einem gebrochenen Deutsch und mit einer sonders bar feverlichen Art vor; dabei legte sie jedesmal die Sande an Bruft und Haupt und neigte sich tief.

Wilhelm konnte fie nicht genug ansehen. Seine Mugen und sein Berg murben unwiderstehlich von dem geheimnißvollen Buftande biefes Wefens angezogen. Er schätte sie awolf bis drenzehn Jahre; ihr Korper mar gut gebaut, nur bag ihre Glieber einen ftarfern Buche versprachen, ober einen zurudgehaltenen anfunbigten. Ihre Bildung war nicht regelmäßig, aber auffallend; ihre Stirne geheimnifvoll, ihre Rafe außerordentlich schon, und der Mund, ob er schon fur ihr Alter zu fehr geschlossen schien, und sie mandymal mit ben Lippen nach einer Seite zudte, noch immer treubergig und reigend genug. Ihre braunliche Gefichtsfarbe fonnte man durch die Schminke taum ertennen. Diese Gestalt pragte sich Wilhelmen fehr tief ein; er fah fie noch immer an, schwieg und vergaß ber Gegen= wartigen über feinen Betrachtungen. Philine wedte ihn aus feinem Salbtraume, indem fie dem Rinde etwas übriggebliebenes Buderwerk reichte, und ibm ein Zeichen gab, fich zu entfernen. Es machte feinen Buckling, wie oben, und fuhr blitsschnell zur Thure binant.

Alls die Zeit nunmehr herbei kam, daß unfre nenen Bekannten fich fur diesen Abend trennen sollten, redeten sie vorher noch eine Spazierfahrt auf den morgenden Tag ab. Sie wollten abermals an einem andern Orte, auf einem benachbarten Jägerhause, ihr Mittagsmahl

155

einnehmen. Wilhelm sprach diesen Abend noch mang ches zu Philinens Lobe, worauf Laertes nur kurz und leichtsinnig autwortete.

Den andern Morgen, als fie fich abermals gine Stunde im Fechten geubt hatten , gingen fie nach Phis linens, Gafthofe, vor welchem fie die bestellte Rutiche ichon hatten anfahren feben. Aber wie verwundert mar Wilhelm, als die Rutsche verschwunden, und wie noch mehr, als Philine nicht ju Saufe anzutreffen war. Sie hatte fich, fo erzählte man, mit ein paar Fremben, bie biesen Morgen angekommen waren, in den Wagen gefest, und mar mit ihnen babon gefahren. Unfer Freund ber sich in ihrer Gesellschaft eine angenehme Unterhaltung versprochen batte, konnte feinen Berdruff nicht verbergen. Dagegen lachte Laertes, und rief; So gefällt sie mir! Das sieht ihr ganz abnlich! Laffen Sie und nur gerade nach dem Jagdhaufe, geben;, fie mas fenn, mo fie will, wir wollen ihretwegen unsere Promenade nicht verschumenenge wie bei ben ber bie bie bie Me Wilhelm unterwege biefe Inconfequent bes. Bee tragens zu tadeln fortfuhr, sagte Laertes: 3ch tann nicht inconsequent finden, wenn jemand feinem Charatter treu bleibt. Wenn fie fich etwas pornimmt ober jemanden etwas verspricht also geschieht es nur unter ber stillschweigenden Bedingung, baf es ihr auch bequem fenn werde, ben Borfas, auszuführen ober ibr Berfprechen zu halten. Gie verschenkt gern, aber man

muß immer bereit fenn, ihr bas Gefchentte wieber gu geben.

Dieß ist ein seltsamer Charakter, versetzte Wilhelm. Nichts weniger als seltsam, nur daß sie keine heuchelerin ist. Ich liebe sie deswegen, ja ich bin ihr Freund, weil sie mir das Geschlecht so rein darstellt, das ich zu haffen so viel Ursache habe. Sie ist mir die wahre Eva, die Stammmutter des weiblichen Geschlechts; so sind alle, nur wollen sie es nicht Wort haben.

Unter mancherlei Gesprächen, in welchen Laertes feinen Saß gegen das weibliche Geschlecht sehr lebhaft ausbrudte, ohne jedoch die Urfache bavon anzugeben, waren sie in den Wald gekommen, in welchen Wilhelm fehr verstimmt eintrat, weil die Menferungen des Laertes ihm die Erinnerung an fein Berhaltniß zu Marianen wieder lebendig gemacht hatten. Sie fanden nicht weit von einer beschatteten Quelle, unter berrlichen alten Baumen, Philinen allein, an einem fteinernen Tische Sie fang ihnen ein luftiges Liebchen entgegen, und als Laertes nach ihrer Gesellschaft fragte, rief fie aus: 3ch habe fie schon angeführt; ich habe fie gum Besten gehabt, wie sie es verdienten. Schon unters meas setzte ich ihre Freigebigkeit auf die Probe, und ba ich bemerkte, daß fie von den fargen Rafchern maren, nahm ich mir gleich vor, sie zu bestrafen. Rach unfrer Ankunft fragten fie den Rellner, mas zu haben fen, ber mit ber gewohnlichen Geläufigkeit seiner Bunge alles,

was da war, und mehr als da war, hererzählte. fah ihre Berlegenheit, sie blickten einander an, ftotter= ten, und fragten nach dem Preise. Bas bedenken Sie sich lange, rief ich aus, die Tafel ist bas Geschäft eines Frauenzimmers, laffen Sie mich bafur forgen. fing darauf an, ein unfinniges Mittagmahl zu bestellen, wozu noch manches durch Boten aus der Nachbarschaft geholt werden sollte. Der Rellner, ben ich burch ein paar ichiefe Mauler jum Bertrauten gemacht hatte, half mir endlich, und so haben wir sie durch die Borstellung eines herrlichen Gastmahle bergeftalt geangstigt, baß fie fid furt und gut ju einem Spaziergange in ben Wald entschlossen, von dem sie wohl schwerlich zurud: kommen werden. Ich habe eine Viertelstunde auf meine eigene Sand gelacht, und werde lachen, fo oft ich an die Gesichter bente. Bei Tische erinnerte fich Laertes an abnliche Kalle; sie kamen in ben Gang, luftige Geschichten, Migverständniffe und Vrellerenen zu erzählen.

Ein junger Mann von ihrer Bekanntschaft aus der Stadt kam mit einem Buche durch den Wald geschlichen, seize sich zu ihnen, und rühmte den schonen Platz. Er machte sie auf das Rieseln der Quelle, auf die Bewegung der Zweige, auf die einfallenden Lichter und auf den Gesang der Bogel aufmerksam. Philine sang ein Liedchen vom Ruckuck, welches dem Ankommling nicht zu behagen schien; er empfahl sich bald.

Wenn ich nur nichts mehr von Natur und Natur=

scenen horen sollte, rief Philline aus, als er weg war; es ist nichts unerträglicher, als sich das Vergnügen vorrechnen zu lassen, das man genießt. Wenn schön Wetter ist, geht man spazieren, wie man tanzt, wenn aufgespielt wird. Wer mag aber nur einen Augenblick an die Musik, wer an's schone Wetter denken? Der Tänzer interessirt uns, nicht die Violine, und in ein paar schone schwarze Augen zu sehen thut einem paar blauen Augen gar zu wohl. Was sollen dagegen Quellen und Brunnen, und alte morsche Linden! Sie sah, indem sie so sprach, Wilhelmen, der ihr gegenüber saß, mit einem Blick in die Augen, dem er nicht wehren konnte, wenigstens die an die Thure seines Herzens vorzudringen.

Sie haben Recht, versetzte er mit einiger Verlegens heit, der Mensch ist dem Menschen das Interessanteste, und sollte ihn vielleicht ganz allein interessiren. Alles andere, was uns umgibt, ist entweder nur Element, in dem wir leben, oder Werkzeug, dessen wir uns bes dienen. Jemehr wir uns dabei aufhalten, jemehr wir darauf merken und Theil daran nehmen, desto schwächer wird das Gefühl unsers eignen Werthes und das Gessühl der Gesellschaft. Die Menschen, die einen großen Werth auf Garten, Gebäude, Rleider, Schmuck ober irgend ein Besitzthum legen, sind weniger gesellig und gefällig; sie verlieren die Menschen aus den Augen, welche zu erfreuen und zu versammeln nur sehr wenigen

gludt. Sehn wir es nicht auch auf bem Theater? Gin guter Schauspieler macht uns balb eine elende, unschickliche Decoration vergessen, babingegen das schonfte Theater ben Mangel an guten Schauspielern erft recht fuhlbar macht.

Nach Tische seize Philine sich in das beschattete hohe Gras. Ihre beiden Freunde mußten ihr Blumen in Menge herbeischaffen. Sie wand sich einen vollen Kranz, und seizte ihn auf; sie sah unglaublich reizend aus. Die Blumen reichten noch zu einem andern hin; auch den flocht sie, indem sich beide Manner neben sie seizen. Als er unter allerlei Scherz und Anspielungen fertig geworden war, drückte sie ihn Wilhelmen mit der größten Anmuth auf Haupt und rückte ihn mehr als einmal anders, bis er recht zu sigen schien. Und ich werde, wie es scheint, leer ausgehen, sagte Laertes.

Mit nichten, versetzte Philine. Ihr follt euch feinesweges beflagen. Sie nahm ihren Krang vom Saupte und setzte ihn Laertes auf.

Waren wir Nebenbuhler, sagte biefer, so wurden wir febr beftig streiten konnen, welchen von beiden bu am meisten begunftigft.

Da war't ihr rechte Thoren, versetzte sie, indem fie sich zu ihm hinüberbog, und ihm den Mund zum Kuß reichte, sich aber sogleich umwendete, ihren Arm um Wilhelmen schlang und einen lebhaften Luß auf seine Lippen brudte. Welcher schmedt am besten? fragte sie nedisch.

Bunderlich! rief Laertes. Es scheint, als wenn so etwas niemals nach Wermuth schmecken konne.

So wenig, sagte Philine, als irgend eine Gabe, die jemand ohne Neid und Eigensun genießt. Nun hatte ich, rief sie aus, noch Lust, eine Stunde zu tanzen, und dann muffen wir wohl wieder nach unsfern Springern sehen.

Man ging nach bem Sause, und fand Rusik das selbst. Philine, die eine gute Tänzerin mar, belebte ihre beiden Gesellschafter. Wilhelm mar nicht ungesschickt, allein es fehlte ihm an einer kunftlichen Uebung. Seine beiden Freunde nahmen sich vor, ihn zu unterrichten.

Man verspåtete sich. Die Seiltanzer hatten ihre Runfte schon zu produciren angefangen. Auf bem Platze hatten sich viele Zuschauer eingefunden, boch war unsern Freunden, als sie ausstiegen, ein Getummel merkwürdig, das eine große Anzahl Menschen nach dem Thore des Gasthoses, in welchem Wilhelm eingekehrt war, hingezogen hatte. Wilhelm sprang hinüber, um zu sehen, was es sep, und mit Entsetzen erblickte er, als er sich durch's Volk brangte, den Herrn der Seiltanzergesellschaft, der das int ressante Kind bei den Haaren aus dem Hause zu schlep=

pen bemuht war, und mit einem Peitschenftiel uns barmherzig auf den kleinen Korper losichlug.

Wilhelm fuhr wie ein Blit auf den Mann gu, und faßte ihn bei der Bruft. Lag das Rind los! fchrie er wie ein Rasender, oder Einer von uns bleibt hier auf ber Stelle. Er fagte zugleich ben Rerl mit einer Bewalt, die nur der Born geben kann, bei der Rehle, daß diefer zu erfticken glaubte, das Rind losließ, und fich gegen den Angreifenden zu vertheidigen suchte. Ginige Leute, die mit dem Rinde Mitleiden fühlten, aber Streit anzufangen nicht gewagt hatten, fielen bem Seiltanger fogleich in die Arme, entwaffneten ibn, und drohten ihm mit vielen Schimpfreden. Dieser, ber fich jest nur auf die Waffen seines Mundes reducirt sab. fing graflich zu drohen und zu fluchen an: die faule, unnuße Creatur wolle ihre Schuldiakeit nicht thun; fie verweigere den Giertang zu tangen, den er dem Publico versprochen habe; er wolle sie todtschlagen, und es solle ihn niemand daran hindern. Er suchte sich los zu ma= chen, um das Rind, das fich unter ber Menge ver= frochen hatte, aufzusuchen. Wilhelm hielt ihn zuruck, und rief: Du sollst nicht eher dieses Geschopf weder sehen noch berühren, bis du vor Gericht Rechenschaft gibst, wo du es gestohlen hast; ich werde dich auf's außerste treiben; du follst mir nicht entgeben. Rede, welche Wilhelm in der Sige, ohne Gedanken und Absidit, aus einem dunkeln Gefühl, ober, wem

man will, aus Inspiration ausgesprochen hatte, brachte ben wuthenden Menschen auf einmal zur Rube. Er rief: Was hab' ich mit der unnutzen Creatur zu schaffen! Jahlen Sie mir, was mich ihre Kleiber kosten, und Sie mögen sie behalten; wir wollen diesen Abend noch einig werden. Er eilte darauf, die unterbrochene Borstellung fortzusetzen, und die Unruhe des Publicums durch einige bedeutende Kunststude zu befriedigen.

Wilhelm suchte nunmehr, da es stille geworden war, nach dem Kinde, das sich aber nirgends fand. Einige wollten es auf dem Boden, andere auf den Daschern der benachbarten Sauser gesehen haben. Nachem man es aller Orten gesucht hatte, mußte man sich beruhigen, und abwarten, ob es nicht von selbst wieder herbei kommen wolle.

Indes war Narcis nach Hause gekommen, welchen Wilhelm über die Schicksale und die Herkunft des Kinzbes befragte. Dieser wußte nichts davon, denn er war nicht lange bei der Gesellschaft, erzählte bagegen mit großer Leichtigkeit und vielem Leichtsinne seine eigenen Schicksale. Als ihm Wilhelm zu dem großen Beifall Glück wünschte, bessen er sich zu erfreuen hatte, außerte er sich sehr gleichgültig darüber. Wir sind gewohnt, sagte er, daß man über uns lacht, und unfre Kunste bewundert; aber wir werden durch den außerorbents lichen Beifall um nichts gebessert. Der Entrepreneur

gahlt une, und mag feben, wie er zurechte kbinint. Er beurlaubte fich barauf, und wollte fich eilig entfernen.

Auf die Frage, wo er so schnell hinwolle, lächelte der junge Mensch, und gestand, daß seine Figur und Talente ihm einen solidern Beifall zugezogen, als der des großen Publiciums sen. Er habe von einigen Frauenzimmern Botschaft erhalten, die sehr elfrig verlangten, ihn näher kennen zu lernen, und er fürchte, init den Besuchen, die er abzulegen habe, vor Mitternacht kaum fertig zu werden. Er suhr fort mit der größten Aufrichtigkeit seine Abenteuer zu erzählen, und hatte die Namen, Straßen und Hauser angezeigt, wenn nicht Wilhelm eine solche Indiscretion abgelehnt und ihn bössich entlassen hatte.

Laertes hatte inbeffen Landrinetten unterhalten, und versicherte, sie fen vollkommen warbig ein Welb gu fenn und zu bleiben.

Nun ging die Unterhandlung mit dem Entrepres neur wegen des Kindes an, das unferm Freunde für breußig Thaler überlaffen wurde, gegen welche der schwarzbartige heftige Italianer seine Anspräche vollig abtrat, von der Hertuifft des Kindes aber weiter nichts bekennen wollte, als daß er solches näch dem Tode seines Bruders, den man wegen seiner außerordentlichen Geschicklichkeit den großen Teufel genannt, in sich getionnen habe.

Der alibere Morgen gliff fleift mit Hufflichen bes

Kindes hin. Bergebens durchkroch man alle Winkel des hauses und der Nachbarschaft; es war verschwunsten, und man fürchtete, es mochte in ein Wasser gesprungen senn, oder sich sonst ein Leids angethan haben.

Philinens Reize konnten die Unruhe unsers Freuns des nicht ableiten. Er brachte einen traurigen nachs benklichen Tag zu. Auch des Abends, da Springer und Tanzer alle ihre Krafte aufboten, um sich dem Publico aufs beste zu empfehlen, konnte sein Gemuth nicht erheitert und zerstreut werden.

Durch den Zulauf aus benachbarten Ortschaften hatte die Anzahl der Menschen außerordentlich zugenmmen, und so wälzte sich auch der Schneeball des Beifalls zu einer ungeheuren Größe. Der Sprung über die Degen und durch das Faß mit papiernen Böben machte eine große Sensation. Der starke Mann ließ zum allgemeinen Grausen, Entsetzen und Erstaunen, indem er sich mit dem Ropf und den Füßen auf ein Paar auseinander geschobene Stühle legte, auf seinen hohlschwebenden Leib einen Ambos heben und auf demselben, von einigen wackern Schmiedegesellen, ein Hufeisen sertig schmieden.

Auch war die sogenannte herkules : Starke, ba eine Reihe Manner, auf den Schultern einer ersten Reihe stehend, abermals Frauen und Junglinge tragt, so daß zuletzt eine lebendige Pyramide entsteht, deren Spige

ein Kind, auf den Kopf gestellt, als Knopf und Wetterfahne ziert, in diesen Gegenden noch nie gesehen worden, und endigte würdig das ganze Schauspiel. Narzeiß und Landrinette ließen sich in Tragsesseln auf den Schultern der übrigen durch die vornehmsten Straßen der Stadt unter lautem Freudengeschrei des Bolks tragen. Man warf ihnen Bander, Blumensträuße und seidene Tücher zu, und drängte sich, sie in's Gesicht zu fassen. Jederman schien glücklich zu senn, sie anzussehn, und von ihnen eines Blicks gewürdigt zu werden.

Welcher Schauspieler, welcher Schriftsteller, ja welcher Mensch überhaupt wurde sich nicht auf dem Gipfel seiner Bunfche seben, wenn er burd, irgend ein edles Wort oder eine gute That einen so allgemeinen Eindruck hervorbrachte? Welche fostliche Empfindung mußte es fenn, wenn man gute, edle, der Menschheit murdiae Gefühle eben so schnell durch einen elektrischen Schlag ausbreiten, ein folches Entzuden unter bem Bolke erregen konnte, als diese Leute durch ihre korper= liche Geschicklichkeit gethan haben; wenn man ber Menge bas Mitgefühl alles Menschlichen geben, wenn man fie mit der Vorstellung des Glude und Unglude, ber Beisheit und Thorheit, ja des Unfinns und der Albernheit entzunden, erschuttern, und ihr ftodendes Innere in freie, lebhafte und reine Bewegung feten kounte! So fprach unser Freund, und da weder Philine noch Laertes gestimmt schienen, einen folchen Discurs fortzusetzen, unterhielt er sich allein mit biesen Lieblingsbetrachtungen, als er bis spat in die Nacht um die Stadt spazierte, und seinen alten Wunsch, das Gute, Edle, Große durch das Schauspiel zu versinnlichen, wieder einmal mit aller Lebhaftigkeit und aller Freiheit einer losgebundenen Einbildungskraft verfolgte.

## Fünftes Capitel.

Des andern Tages, als die Seiltanzer mit großem Geräusch abgezogen waren, fand sich Mignon sogleich wieder ein, und trat hinzu, als Wilhelm und Laertes ihre Fechtübungen auf dem Sagle fortsetzen. Wo hast du gesteckt? fragte Wilhelm freundlich; du hast uns viel Sorge gemacht. Das Kind antwortete nichts, und sah ihn an. Du bist nun unser, rief Laertes, wir haben dich gekauft. — Was hast du bezahlt? fragte das Kind ganz trocken. — Hundert Ducaten, versetzte Laertes; wenn du sie wieder gibst, kannst du frei seyn. — Das ist wohl viel? fragte das Kind. — D ja, du magst dich nur gut aufführen. — Ich will dienen, versetzte sie.

Bon dem Augenblicke an merkte sie genau, mas der Kellner den beiden Freunden fur Dienste zu leisten hatte, und litt schon des andern Tages nicht mehr, daß er in's Zimmer kam. Sie wollte alles selbst thun, und machte auch ihre Geschäfte, zwar langsam und mitunter unbehülflich, doch genau und mit großer Sorgfalt.

Sie ftellte fich oft an ein Gefas mit Waller, und

wusch ihr Gesicht mit so großer Emsigkeit und heftigekeit, daß sie sich fast die Backen aufrieb, bis Laertes durch Fragen und Necken ersuhr, daß sie die Schminke von ihren Wangen auf alle Weise los zu werden suche, und über dem Eifer, womit sie es that, die Rothe, die sie durch's Reiben hervorgebracht hatte, für die harte näckigste Schminke halte. Man bedeutete sie, und sie ließ ab, und nachdem sie wieder zur Ruhe gekommen war, zeigte sich eine schone braune, obgleich nur von wenigem Roth erhöhte Gesichtsfarbe.

Durch die frevelhaften Reize Philinens, durch die geheimnisvolle Gegenwart des Kindes, mehr als er sich selbst gestehen durfte, unterhalten, brachte Wilshelm verschiedene Tage in dieser sonderbaren Gesellschaft zu, und rechtfertigte sich bei sich selbst durch eine fleißige Uebung in der Fecht = und Tanzkunst, wozu er so leicht nicht wieder Gelegenheit zu sinden glaubte.

Nicht wenig verwundert, und gewissermaßen erfreut war er, als er eines Tages herrn und Frau Melina ankommen sah, welche, gleich nach dem ersten froben Gruße, sich nach der Directrice und den übrigen Schauspielern erkundigten, und mit großem Schrecken verznahmen, daß jeue sich schon lange entfernt habe, und biese bis auf wenige zerstreut sepen.

Das junge Paar hatte sich nach ihrer Berbindung, zu ber, wie wir wissen, Wilhelm behülflich gewesen, an einigen Orten nach Engagement umgesehen, keines gefunden, und war endlich in diefes Stadtchen gewiesen worden, wo einige Personen, die ihnen unterwegs begegneten, ein gutes Theater gesehen haben wollten.

Philinen wollte Madame Melina, und herr Melina dem lebhaften Laertes, als sie Bekanntschaft machten, keinesweges gefallen. Sie wünschten die neuen Ankommlinge gleich wieder los zu senn, und Wilhelm konnte ihnen keine günstigen Gesinnungen beibringen, ob er ihnen gleich wiederholt versicherte, daß es recht gute Leute seyen.

Eigentlich war auch das bisherige luftige Leben unfrer dren Abenteurer durch die Erweiterung der Befellschaft auf mehr als eine Beise gestort; benn Melina fing im Wirthshause (er hatte in eben demselben, in welchem Philine wohnte, Plat gefunden) gleich zu markten und zu guängeln an. Er wollte fur weniges Geld befferes Quartier, reichlichere Mahlzeit und promp= tere Bedienung haben. In furger Zeit machten Wirth und Rellner verdriefliche Gefichter, und wenn die anbern, um froh zu leben, sich alles gefallen ließen, und nur geschwind bezahlten, um nicht långer an bas zu denken, mas schon verzehrt mar, so mußte die Mahl= zeit, die Meling regelmäßig sogleich berichtigte, jeder= zeit von vorn wieder durchgenommen werden, fo daß Philine ihn ohne Umstände ein wiederkäuendes Thier nannte.

Noch verhaßter war Madam Melina bem luftigen

Madchen. Diese junge Frau war nicht ohne Bildung. boch fehlte es ihr ganglich an Geift und Seele. clamirte nicht übel, und wollte immer declamiren; allein man merkte bald, baß es nur eine Wortbeclamation mar, die auf einzelnen Stellen laftete, und die Empfinbung bes Gangen nicht ausbrudte. Bei diesem allen war fie nicht leicht jemanden, besonders Mannern, unangenehm. Bielmehr schrieben ihr diejenigen, die mit ihr umgingen, gewöhnlich einen schonen Berftand gu; benn sie mar, mas ich mit einem Worte eine Unempfinderin nennen mochte; fie wußte einem Freunde, um deffen Achtung ibr ju thun mar, mit einer besondern Aufmerksamkeit zu ichmeicheln, in seine Ideen fo lange als möglich einzugehen, sobald fie aber gang über ibren horizont maren, mit Etstafe eine folche neue Ericheis nung aufzunehmen. Gie verstand zu sprechen und gu schweigen, und ob sie gleich tein tudisches Gemuth batte, mit großer Borficht aufzupaffen, mo bes andern idmache Seite fenn mochte.

## Sechstes Capitel.

Melina hatte fich indessen nach den Trummern ber vorigen Direction genau erkundigt. Sowohl Decorationen als Garderobe waren an einige Sandeleleute verfett, und ein Notarius hatte den Auftrag von der Directrice erhalten, unter gewissen Bedingungen, wenn sich Liebhaber fanden, in den Berkauf aus freier Sand ju milligen. Melina wollte die Sachen befehen und gog Bilhelmen mit sich. Dieser empfand, als man ihnen bie Bimmer eroffnete, eine gewisse Reigung bazu, die er fich jedoch selbst nicht gestand. In so einem schlechten Bustande auch die geklecksten Decorationen maren, so menig scheinbar auch turkische und heidnische Rleider, alte Carricaturrocte fur Manner und Krauen, Rutten fur Bauberer, Juden und Pfaffen fenn mochten, fo konnt' er sich doch der Empfindung nicht erwebren, daß er die alucklichsten Augenblicke seines Lebens in der Nahe eines ahnlichen Trodelframs gefunden hatte. Satte Meling in sein Berg seben konnen, so murbe er ihm eifriger qu= gesett baben, eine Summe Geldes auf die Befreiung, Anfstellung und neue Belebung biefer zerftreuten Glieder zu einem ichbnen Ganzen berzugeben. Welch ein gind:

licher Mensch, rief Melina aus, konnte ich seyn, wenn ich nur zwenhundert Thaler besäße, um zum Anfange den Besiß dieser ersten theatralischen Bedürsnisse zu erslangen. Wie bald wollt' ich ein kleines Schauspiel beisammen haben, das uns in dieser Stadt, in dieser Gegeud, gewiß sogleich ernähren sollte. Wilhelm schwieg, und beide verließen nachdenklich die wieder eingesperrten Schäße.

Melina hatte von dieser Zeit an keinen andern Discurs als Projecte und Vorschläge, wie man ein Theater einrichten und dabei seinen Vortheil sinden konnte. Er suchte Philinen und Laertes zu interessüren, und man that Wilhelmen Vorschläge, Geld herzuschießen, und Sicherheit dagegen anzunehmen. Diesem siel aber erst bei dieser Gelegenheit recht auf, daß er hier so lange nicht hatte verweilen sollen; er entschuldigte sich, und wollte Unstalten machen, seine Reise fortzusetzen.

Indessen war ihm Mignons Gestalt und Wesen immer reizender geworden. In alle seinem Thun und Lassen hatte das Kind etwas Sonderbares. Es ging die Treppe weder auf noch ab, sondern sprang; es stieg auf den Geländern der Gänge weg, und eh' man sich's verssah, saß es oben auf dem Schranke, und blieb eine Weile ruhig. Auch hatte Wilhelm bemerkt, daß es für jeden eine besondere Art von Gruß hatte. Ihn grüßte sie, seit einiger Zeit, mit über die Brust geschlagenen Armen. Manche Tage war sie ganz stumm, zu Zeis

ten antwortete sie mehr auf verschiedene Fragen, im= mer sonderbar, doch so, daß man nicht unterscheiden fonnte, ob es Wit oder Unfenntnif der Sprache mar, indem fie ein gebrochnes mit Frangbfisch und Italianisch durchflochtenes Deutsch sprach. In seinem Dienste war bas Rind unermudet, und fruh mit ber Sonne auf; es verlor fid) dagegen Abends zeitig, fchlief in einer Ram= mer auf der nachten Erde, und war durch nichts zu be= wegen, ein Bette ober einen Strohsack anzunehmen. Er fand sie oft, daß sie sich wusch. Auch ihre Rleider waren reinlich, obgleich alles fast doppelt und brenfach an ihr geflickt war. Man sagte Wilhelmen auch, daß sie alle Morgen gang fruh in die Messe gebe, wohin er ihr einmal folgte, und fie in der Ede der Rirche mit bem Rosenkrange knien und andachtig beten fab. bemerkte ihn nicht, er ging nach Hause, machte sich vie= lerlei Gedanken über diese Gestalt, und konnte sich bei ihr nichts Bestimmtes benten.

Neues Andringen Melina's um eine Summe Gelbes, zur Auslbsung der mehr erwähnten Theatergeräthschaften, bestimmte Wilhelmen noch mehr, an seine Abreise zu denken. Er wollte den Seinigen, die lange nichts von ihm gehort hatten, noch mit dem heutigen Posttage schreiben; er sing auch wirklich einen Brief an Wernern an, und war mit Erzählung seiner Abenteuer, wobei er, ohne es selbst zu bemerken, sich mehrmal von der Wahrheit entfernt hatte, schon ziemlich weit gekommen, als er, zu seinem Berbruß, auf ber hintern Seite bes Briefblatts schon einige Berse geschrieben sand, bie er für Mabame Melina aus seiner Schreibtafel zu copiren angefängen hatte. Unwillig zerriß er bas Blatt und verschob bie Wiederholung seines Bekenntnisses auf den nachsten Posttag.

# Siebentes Capitel.

Unfre Gefellschaft befand sich abermals beifammen, und Philine, die auf jedes Pferd, das vorbei kain, auf jeden Bagen, der anfuhr, außerst aufmerklam war, rief mit großer Lebhaftigkeit: Unser Pedant! Da komint unser allerliebster Pedant! Wen mag er bei sich haben? Sie rief und winkte zum Fenster hinaus, und der Wasgen hielt stille.

Ein kummertich armer Teufet, den man an feinem verschabten, graulich-braunen Rocke und an feinen übelconditionirten Unterkleidern für einen Magister, wie sie
auf Akademien zu vermodern pflegen, hatte halten sollen, stieg aus dem Wägen, und entblößte, indem er
Philinen zu grußen den Hut abthat, eine ilbelgepuderte,
aber übrigens sehr steise Perrucke, und Philine warf
ihm hundert Rußhande zu.

So wie fie ihre Gludfeligkeit fand, einen Theil ber Manner zu lieben und ihre Liebe zu genießen, so war bas Bergnugen nicht viel geringer, bas sie sich so oft als möglich gab, die übrigen, die sie eben in diesem Augen-blicke nicht liebte, auf eine sehr leichtfertige Weise zum beiten zu haben.

Ueber den Larm, womit fie diesen alten Freund em= pfing, vergaß man auf die übrigen zu achten, die ihm nachfolgten. Doch glaubte Wilhelm die zwen Frauenzimmer und einen altlichen Mann, der mit ihnen bereintrat, zu fennen. Auch entbedte fich's balb, baß er fie alle dren vor einigen Jahren bei ber Gesellschaft, Die in sciner Baterftadt spielte, mehrmals gesehen hatte. Die Tochter waren seit ber Zeit heran gewachsen; ber Alte aber hatte fich wenig verandert. Diefer fpielte gewohnlich die gutmuthigen, polternden Alten, wovon bas Deutsche Theater nicht leer wird, und die man auch im gemeinen Leben nicht selten antrifft. Denn da es ber Charafter unfrer Landsleute ift, das Gute ohne viel Prunt zu thun und zu leiften, so benten fie felten baran, daß es auch eine Art gebe, bas Rechte mit Bierlichkeit und Unmuth zu thun, und verfallen vielmehr, von einem Geiste bes Widerspruchs getrieben, leicht in ben Kehler, durch ein murrisches Wesen ihre liebste Tugend im Contrafte barguftellen.

Solche Rollen spielte unser Schauspieler fehr gut, und er spielte sie so oft und ausschließlich, daß er darüber eine ähnliche Urt sich zu betragen im gemeinen Leben angenommen hatte.

Wilhelm gerieth in große Bewegung, sobald er ihn erkannte; benn er erinnerte sich, wie oft er diesen Mann neben seiner geliebten Mariane auf bem Theater gesehen hatte; er horte ihn noch schelten, er horte ihre schmeis

cheln=

chelnde Stimme, mit der fie seinem rauhen Wesen in manchen Rollen zu begegnen hatte.

Die erste lebhafte Frage an die neuen Ankommlinge, ob ein Unterkommen auswärts zu finden und zu hoffen sen? ward leider mit Nein beantwortet, und man mußte vernehmen, daß die Gesellschaften, bei denen man sich erkundigt, besetz, und einige davon sogar in Sorgen sen, wegen des bevorstehenden Krieges auseinander gehen zu mussen. Der polternde Alte hatte mit seinen Tochtern, aus Berdruß und Liebe zur Abwechselung, ein vortheilhaftes Engagement aufgegeben, hatte mit dem Pedanten, den er unterwegs antraf, einen Wagen gemiethet, um hieher zu kommen, wo denn auch, wie sie fanden, guter Rath theuer war.

Die Zeit, in welcher sich die Uebrigen über ihre Ansgelegenheiten sehr lebhaft unterhielten, brachte Wilhelm nachdenklich zu. Er wünschte den Alten allein zu spreschen, wünschte und fürchtete von Marianen zu horen, und befand sich in der größten Unruhe.

Die Artigkeiten der neuangekommenen Frauenzimmer konnten ihn nicht aus seinem Traume reißen; aber ein Wortwechsel, der sich erhub, machte ihn aufmerksam. Es war Friedrich, der blonde Knabe, der Philinen aufzuwarten pslegte, sich aber dießmal lebhaft widersetze, als er den Tisch decken und Essen herbeischaffen sollte. Ich habe mich verpslichtet, rief er aus, Ihnen zu dieznen, aber nicht allen Menschen aufzuwarten. Sie gesweite werte. KVIII. 886.

riethen harüber in einen heftigen Streit. Philine bestand barauf, er habe seine Schuldigkeit zu thun, und als er sich hartnackig widersetze, sagte sie ihm ohne Umstände, er konnte gehn, wohin er wolle.

Glauben Sie etwa, daß ich mich nicht von Ihnen entfernen konne? rief er aus, ging trogig weg, machte seinen Bundel zusammen, und eilte sogleich zum Dause hinaus. Geh, Mignon, sagte Philine, und schaff uns was wir brauchen; sag' es bem Rellner, und hilf auf-warten!

Mignon trat vor Wilhelm hin, und fragte in ihrer latonischen Urt': Goll ich? darf ich? und Wilhelm versfeste: thu', mein Kind, was Mademoiselle dir fagt.

Das Kind besorgte alles, und wartete den ganzen Abend mit großer Sorgfalt den Gasten auf. Nach Tissiche suchte Wilhelm mit dem Alten einen Spaziergang allein zu machen: es gelang ihm, und nach mancherlei Fragen, wie es ihm bisher gegangen, wendete sich das Gespräch auf die ehemalige Gesellschaft, und Wilhelm waare zuletzt nach Marianen zu fragen.

Sagen Sie mir nichts von dem abscheulichen Geschopf! rief der Alte, ich habe verschworen, nicht mehr an sie zu denken. Wilhelm erschrakt über diese Aeußerung, war aber noch in größerer Verlegenheit, als der Alte fortsuhr, auf ihre Leichtfertigkeit und Liederlichskeit zu schmählen. Wie gern hatte unser Freund das Gespräch abgebrochen; allein er mußte nun einmal die

polternden Ergieflungen des wunderlichen Mannes aus-

Ich schame mich, fuhr dieser fort, daß ich ihr so geneigt war. Doch hatten Sie das Madchen naher gekaunt, Sie wurden mich gewiß entschuldigen. Sie war so artig, naturlich und gut, so gefällig und in jedem Sinne leidlich. Nic hatt' ich mir vorgestellt, daß Frechheit und Undank die Hauptzüge ihres Chærakters sehn sollten.

Schon hatte sich Wilhelm gefaßt gemacht, das Schlimmste von ihr zu hören, als er auf einmal mit Verwunderung bemerkte, daß der Ton des Alten milder wurde, seine Rede endlich stockte, und er ein Schnupfztuch aus der Tasche nahm, um die Thränen zu trockenen, die zuletzt seine Rede unterbrachen.

Bas ift Ihnen? rief Wilhelm aus. Was gibt Ihren Empfindungen auf einmal eine fo entgegengesetzte Richtung? Verbergen Sie mir es nicht; ich nehme an bem Schickfale dieses Madchens mehr Antheil, als Sie glauben; nur lassen Sie mich alles wissen.

Ich habe wenig zu sagen, versetzte der Alte, ins dem er wieder in seinen ernstlichen, verdrießlichen Ton überging: ich werde es ihr nie vergeben, was ich um sie geduldet habe. Sie hatte, fuhr er fort, immer ein gewisses Intranen zu mir; ich liebte sie wie meine Tochter, und hatte, da meine Frau noch lebte, den Entschluß gefaßt, sie zu mir zu nehmen, und sie aus ben Sanben ber Alten zu retten, von beren Anleitung ich mir nicht viel Gutes versprach. Meine Frau ftarb, bas Project zerschlug sich.

Gegen bas Enbe bes Aufenthalts in Ihrer Baterftadt, es find nicht gar bren Jahre, mertte ich ihr eine fichtbare Traurigkeit an; ich fragte fie, aber fie Endlich machten wir uns auf die Reise. wich aus. Sie fuhr mit mir in Ginem Bagen, und ich bemerkte, was fie mir auch bald gestand, baß fie guter Soffnung sen, und in der größten Aurcht schwebe, von unferm Director verftogen zu werben. Auch danerte es nur furze Beit, fo machte er die Entbedung, funbigte ihr ben Contract, ber ohnebieß nur auf feche Wochen stand, sogleich auf, zahlte was sie zu fordern hatte, und ließ fie, aller Borftellungen ungeachtet, in einem kleinen Stadtchen, in einem schlechten Wirthes hause zurud.

Der Henker hole alle liederlichen Dirnen! rief ber Alte mit Berdruß, und besonders diese, die mir so manche Stunde meines Lebens verdorben hat. Was soll ich lange erzählen, wie ich mich ihrer ansgenommen, was ich für sie gethan, was ich an sie gehängt, wie ich auch in der Abwesenheit für sie gessorgt habe. Ich wollte lieber mein Geld in den Leich werfen, und meine Zeit hindringen, räudige Hunde zu erziehen, als nur jemals wieder auf so ein Geschöpf die mindeste Ausmerksamkeit wenden.

Was war's? Im Anfang erhielt ich Danksagungsbriefe, Nachricht von einigen Orten ihres Aufenthalts, und zusletzt kein Wort mehr, nicht einmal Dank für das Geld, das ich ihr zu ihren Wochen geschickt hatte. O die Berzstellung und der Leichtsinn der Weiber ist so recht zusammengepaart, um ihnen ein bequemes Leben, und einem ehrlichen Kerl manche verdrießliche Stunde zu schaffen!

#### Achtes Capitel.

Man denke sich Wilhelms Zustand, als er von diefer Unterredung nach Saufe fam. Alle feine alten Bunden waren wieder aufgeriffen, und das Gefühl, baf fie feiner Liebe nicht gang unwurdig gewesen, wieder lebhaft geworden; bem in dem Intereffe bes Alten, in dem Lobe, das er ihr wider Willen geben mußte, mar unferm Freunde ihre gange Liebensmurdigkeit wieder erschienen; ja selbst die heftige Unklage des leidenschaft: lichen Mannes enthielt nichts, was fie vor Bilbelms Mugen hatte berabseken fonnen. Denn biefer befannte fid) selbst als Mitschuldigen ihrer Vergehungen, und ihr Schweigen zulett ichien ihm nicht tabelhaft; er machte fich vielmehr nur traurige Gedanken barüber, fab fie als Bochnerin, als Mutter, in der Welt ohne Sulfe berumirren, mahrscheinlich mit seinem eigenen Rinde berumirren, Borftellungen, welche bas ichmerglichfte Gefühl in ihm erregten.

Mignon hatte auf ihn gewartet, und leuchtete ihm die Treppe hinauf. Als sie das Licht niedergesetzt hatte, bat sie ihn zu erlauben, daß sie ihm heute Abend mit einem Runststude auswarten durfe. Er hatte es lieber

verbeten, besonders da er nicht mußte, mas es werden Allein er konnte diesem guten Geschopfe nichts abid)lagen. Nach einer furgen Zeit trat fie wieber Sie trug einen Teppich unter bem Arme, ben fie auf der Erde ausbreitete. Wilhelm ließ fie gemähren. Sie brachte darauf vier Lichter, ftellte eins auf jeden Bipfel des Teppiche. Ein Rorbchen mit Epern, bas fie barauf holte, machte die Absicht Runftlich abgemeffen schritt fie nunmehr deutlicher. auf dem Teppich hin und her, und legte in gewissen Magen die Eper auseinander, dann rief fie einen Menschen herein, der im Sause aufwartete und die Bioline spielte. Er trat mit seinem Inftrument in die Ede; sie verband sich die Angen, gab das Zeichen, und fing zugleich mit der Musik, wie ein aufgezoge= nes Raberwert, ihre Bewegungen an, indem fie Zact und Melodie mit dem Schlage ber Caftagnetten bealeitete.

Behende, leicht, rasch, genau führte sie ben Lanz. Sie trat so scharf und so sicher zwischen die Eper hinein, bei ben Epern nieder, daß man jeden Augenblick bachte, sie musse eins zertreten oder bei schnellen Bendungen das andre fortschleubern. Mit nichten! Sie berührte keines, ob sie gleich mit allen Arten von Schritten, engen und weiten, ja sogar mit Sprüngen, und zuletzt halb knieend sich durch die Reihen durchwand.

Unaufhaltfam, wie ein Uhrwert, lief fie ihren

Weg, und die sonderbare Musik gab dem immer wies der von vorne anfangenden und losrauschenden Lanze bei jeder Wiederholung einen neuen Stoß. Wilhelm war von dem sonderbaren Schauspiele ganz hingeriffen; er vergaß seiner Sorgen, folgte jeder Bewegung der geliebten Ereatur, und war verwundert, wie in diesem Lanze sich ihr Charakter vorzüglich entwickelte.

Streng, scharf, trocken, heftig, und in sanften Stellungen mehr feverlich als angenehm, zeigte sie sich. Er empfand was er schon für Mignon gefühlt in diesem Augenblicke auf einmal. Er sehnte sich, dieses verlassene Wesen an Kindesstatt seinem Herzen einzuverleiben, es in seine Urme zu nehmen, und mit der Liebe eines Baters Freude des Lebens in ihm zu erwecken.

Der Tang ging zu Ende; sie rollte die Eper mit den Fußen sachte zusammen auf ein Saufchen, ließ keines zurud, beschädigte keines, und stellte sich dazu, indem sie die Binde von den Augen nahm, und ihr Kunststud mit einem Bucklinge endigte.

Wilhelm bankte ihr, daß sie ihm den Tanz, den er zu sehen gewünscht, so artig und unvermuthet vorgetragen habe. Er streichelte sie, und bedauerte, daß sie sich's habe so sauer werden lassen. Er versprach ihr ein neues Kleid, worauf sie heftig antwortete: deine Farbe! Auch das versprach er ihr, ob er gleich nicht deutlich swußte, was sie darunter meine. Sie nahm die Eyer zusammen, den Teppich unter den Arm, fragte, ob er

noch etwas zu befehlen habe, und schwang sich zur Thure hinaus.

Bon bem Musicus erfuhr er, daß sie sich seit einiger Zeit viele Muhe gegeben, ihm den Tanz, welches der bekannte Fandango war, so lange vorzusingen, bis er ihn habe spielen konnen. Auch habe sie ihm für seine Bemühungen etwas Geld angeboten, das er aber nicht nehmen wollen.

#### Meuntes Capitel.

Nach einer unruhigen Nacht, die unser Freund theils wachend, theils von schweren Traumen geangsstigt, zubrachte, in denen er Marianen bald in aller Schönheit, bald in kummerlicher Gestalt, jest mit einem Kinde auf dem Arm, bald desselben beraubt sah, war der Morgen kaum angebrochen, als Mignon schon mit einem Schneider hereintrat. Sie brachte graues Tuch und blauen Tasset, und erklärte nach ihrer Art, daß sie ein neues Westchen und Schifferhosen, wie sie solche an den Knaben in der Stadt gesehen, mit blauen Ausschlägen und Bandern haben wolle.

Wilhelm hatte seit bem Verlust Marianens alle muntern Farben abgelegt. Er hatte sich an das Grau, an die Kleidung der Schatten, gewöhnt, und nur etwa ein himmelblaues Futter oder ein kleiner Kragen von dieser Farbe belebte einigermaßen jene stille Kleidung. Mignon, begierig seine Farbe zu tragen, trieb den Schneider, der in kurzem die Arbeit zu liefern verssprach.

Die Tang= und Fecht = Stunden, die unfer Freund beute mit Laertes nahm, wollten nicht jum beften

gluden. Auch wurden sie bald durch Melina's Ankunft unterbrochen, der umständlich zeigte, wie jetzt eine kleine Gesellschaft beisammen sen, mit welcher man schon
Stude genug aufführen konne. Er erneuerte seinen Antrag, daß Wilhelm einiges Geld zum Stabliffement vorstrecken solle, wobei dieser abermals seine Unentsschlossenheit zeigte.

Philine und die Madchen kamen bald hierauf mit Kachen und Larmen herein. Sie hatten sich abermals eine Spazierfahrt ausgebacht: denn Beränderung des Orts und der Gegenstände war eine Lust, nach der sie sich immer sehnten. Täglich an einem andern Orte zu effen, war ihr hochster Bunsch. Diesmal sollte es eine Wasserfahrt werden.

Das Schiff, womit sie die Krummungen des ans genehmen Flusses hinunterfahren wollten, war schon durch den Pedanten bestellt. Philine trieb, die Gesellsschaft zauderte nicht, und war bald eingeschifft.

Was fangen wir nun an? fagte Philline, indem fich alle auf die Banke niedergelaffen hatten.

Das kürzeste ware, versetze Laertes, wir extent: porirten ein Stud. Nehme jeber eine Rolle, die seinem Charakter am angemeffensten ift, und wir wollen stehen, wie es uns gelingt.

Fürtrefflich! fagte Wilhelm, benn in einer Gefellfchaft, in ber man fich nicht verstellt, in welcher jebes mur feinem Ginne folgt, kann Ammuth und Infelebenheit nicht lange wohnen, und wo man sich immer versstellt, dahin kommen sie gar nicht. Es ist also nicht übel gethan, wir geben uns die Berstellung gleich von Anfang zu, und sind nachher unter der Maske so auf: richtig, als wir wollen.

Ja, fagte Laertes, beftwegen geht fich's fo angenehm mit Beibern um, bie fich niemals in ihrer naturlichen Geftalt feben laffen.

Das macht, versetzte Madame Melina, daß fie nicht so eitel sind, wie die Manner, welche fich einbilden, sie sewen schon immer liebenswurdig genug, wie sie die Natur hervorgebracht hat.

Indessen war man zwischen angenehmen Buschen und Hugeln, zwischen Garten und Weinbergen hinge- fahren, und die jungen Frauenzimmer, besonders aber Madame Melina, druckten ihr Entzücken über die Gezgend aus. Letztre sing sogar an, ein artiges Gedicht von der beschreibenden Gattung über eine ähnliche Raturscene seperlich berzusagen; allein Philine unterbrach sie, und schlug ein Gesetz vor, daß sich niemand untersfangen solle, von einem unbelebten Gegenstande zu sprechen; sie setzte vielmehr den Borschlag zur ertemporirten Romddie mit Eiser durch. Der polternde Alte sollte einen pensionirten Officier, Laertes einen vacirenden Fechtmeister, der Pedant einen Juden vorstellen, sie selbst wolle eine Tyrolerin machen, und überließ den Uebrigen sich ihre Rollen zu wählen. Man sollte sine

giren, als ob fie eine Gesellschaft weltfremder Menschen sepen, die so eben auf einem Marktschiffe zusammen komme.

Sie fing fogleich mit dem Juden ihre Rolle zu fpielen an, und eine allgemeine Beiterkeit verbreitete fich.

Man war nicht lange gefahren, als der Schiffer stille hielt, um mit Erlaubniß der Gesellschaft noch jemand einzunehmen, der am Ufer stand, und gewinkt hatte.

Das ist eben noch was wir brauchten, rief Philine: ein blinder Passagier fehlte noch der Reisegesellschaft.

Ein wohlgebildeter Mann stieg in das Schiff, den man an seiner Kleidung und seiner ehrwürdigen Miene wohl für einen Geistlichen hatte nehmen konnen. Er begrüßte die Gesellschaft, die ihm nach ihrer Weise dankte, und ihn bald mit ihrem Scherz bekannt machte. Er nahm darauf die Rolle eines Landgeistlichen an, die er zur Verwunderung aller auf das artigste durchsetze, indem er bald ermahnte, bald Historchen erzählte, einige schwache Seiten blicken ließ, und sich doch im Respect zu erhalten wußte.

Indessen hatte jeder, der nur ein einzigesmal aus seinem Charakter herausgegangen war, ein Pfand geben mussen. Philine hatte sie mit großer Sorgkalt gesammelt, und besonders den geistlichen Herrn mit vielen Russen bei der kunftigen Einlbsung bedroht, ob er gleich selbst nie in Strafe genommen ward. Melina dagegen

war vollig ausgeplandert, hemdenknopfe und Schnallen, und alles, was Bewegliches an feinem Leibe war, hatte Philine zu sich genommen; denn er wollte einen reisenden Englander vorstellen, und konnte auf keine Weise in seine Rolle hineinkommen.

Die Zeit war indeß auf das angenehmste vergangen, jedes hatte seine Einbildungskraft und seinen Big aufs möglichste angestrengt, und jedes seine Rolle mit angenehmen und unterhaltenden Scherzen ausstaffirt. So kam man an dem Ort an, wo man sich den Tag über aufhalten wollte, und Wilhelm gerieth mit dem Geistlichen, wie wir ihn, seinem Aussehn und seiner Rolle nach, nennen wollen, auf dem Spaziergange bald in ein interessantes Gespräch.

Ich finde diese Uebung, sagte der Unbekannte, unter Schauspielern, ja in Gesellschaft von Freunden und Bekannten, sehr nüßlich. Es ist die beste Art die Menschen aus sich heraus und durch einen Umweg wieder in sich hinein zu führen. Es sollte bei jeder Truppe eingeführt seyn, daß sie sich manchmal auf diese Weise üben müßte, und das Publicum würde gewiß dabei gewinnen, wenn alle Wonate ein nicht geschriebenes Stud aufgeführt würde, worauf sich freilich die Schauspieler in mehrern Proben müßten vorbereitet haben.

Man durfte fich, versetzte Wilhelm, ein extemporirtes Stud nicht als ein folches benten, bas aus bem Steareife fogleich componirt murbe, fondern als ein solches, wovon zwar Plan, handlung und Scenen-Eintheilung gegeben waren, deffen Ausführung aber bem Schauspieler überlaffen bliebe.

Bang richtig, fagte der Unbefannte, und eben mas diese Ausführung betrifft, wurde ein foldes Stud, fobald die Schauspieler nur einmal im Gang maren, außerordentlich gewinnen. Nicht die Ausführung durch Worte, dem durch diese muß freilich der überlegende Schriftsteller seine Arbeit zieren, sondern die Ausführung durch Gebarden und Mienen, Ausrufungen und was dazu gehort, furz das ftumme, halblaute Spiel, welches nach und nach bei uns gang verloren zu geben icheint. Es find mohl Schauspieler in Deutschland, deren Rorper das zeigt, mas fie denken und fuhlen, die durch Schweigen, Baudern, durch Winke, burch garte anmuthige Bewegungen bes Korpers eine Rede vorzubereiten, und die Paufen bes Gefprachs burch eine gefällige Pantomime mit bem Ganzen zu verbinden wiffen; aber eine Uebung, die einem glucklichen Naturell zu Gulfe fame, und es lehrte, mit bem Schriftsteller zu wetteifern, ift nicht so im Gange, als es zum Troste berer, die das Theater besuchen, wohl zu munichen mare.

Sollte aber nicht, versetzte Wilhelm, ein gludliches Naturell, als das Erste und Letzte, einen Schauspieler, wie jeden andern Künstler, ja vielleicht wie jeden Mensschen, allein zu einem so hochaufgestedten Ziele bringen?

Das Erste und Letzte, Anfang und Ende mochte es wohl senn und bleiben; aber in der Mitte durfte dem Runstler manches fehlen, wenn nicht Bildung das erst aus ihm macht, was er seyn soll, und zwar frühe Bildung; denn vielleicht ist derjenige, dem man Genie zusschreibt, übler daran als der, der nur gewöhnliche Fähigkeiten besitzt; denn jener kann leichter verbildet und viel heftiger auf falsche Wege gestoßen werden, als dieser.

Aber, versetzte Wilhelm, wird das Genie fich nicht selbst retten, die Wunden, die es sich geschlagen, selbst heilen?

Mit nichten, versette ber andere, ober wenigstens nur nothdurftig; benn niemand glaube die erften Ginbrude ber Jugend überwinden zu konnen. Ift er in einer lbblichen Freiheit, umgeben von schonen und eblen Gegenständen, in dem Umgange mit guten Menschen aufgewachsen, haben ihn seine Meister das gelehrt, was er zuerst wissen mußte, um das Uebrige leichter zu begreifen, hat er gelernt, mas er nie zu verlernen braucht, wurden seine ersten Sandlungen so geleitet, daß er das Gute fünftig leichter und bequemer vollbringen fann, ohne fich irgend etwas abgewohnen zu musfen, so wird dieser Mensch ein reineres, vollkommneres und glucklicheres Leben führen, als ein anderer, ber feine ersten Jugendkrafte im Wiberstand und im Irrthum jugefett hat. Es wird fo viel von Erziehung

gesprochen und geschrieben, und ich sehe nur wenig Menschen, die den einfachen aber großen Begriff, der alles andere in sich schließt, fassen und in die Aussführung übertragen konnen.

Das mag wohl wahr fenn, fagte Wilhelm, benn jeder Mensch ist beschränkt genug, den andern zu seinem Ebenbild erziehen zu wollen. Glücklich sind diejenigen daher, deren sich das Schicksal annimmt, das jeden nach seiner Beise erzieht!

Das Schickfal, versehte lächelnd der andere, ist ein vornehmer, aber theurer Hofmeister. Ich wurde mich immer lieber an die Bernunft eines menschlichen Meissters halten. Das Schickfal, für dessen Beisheit ich alle Ehrfurcht trage, mag an dem Zufall, durch den es wirkt, ein sehr ungelenkes Organ haben. Denn seleten scheint dieser genau und rein auszuführen, was jenes beschlossen hatte.

Sie scheinen einen fehr fonderbaren Gedanken auszus sprechen, versetzte Wilhelm.

Mit nichten! Das Meiste, was in der Welt begegenet, rechtfertigt meine Meinung. Zeigen viele Begesbenheiten im Anfange nicht einen großen Sinn, und gehen die meisten nicht auf etwas Albernes hinaus?

Sie wollen scherzen.

Und ist es nicht, fuhr der andere fort, mit dem, was einzelnen Menschen begegnet, eben so? Geset, Gonze's Wate. XVIII. W. 13

bas Schickfal hatte einen zu einem guten Schüfpleler bestimmt, (und warum sollt' es uns nicht auch mit zur ten Schäuspielern versorgen?) ungläcklicherweise führte ber Zufall aber ben jungen Maint in ein Puppenspiel, wo er sich früh nicht enthalten konnte, an etwas Abgesschmackrem Theil zu nehmen, etwas Albernes leiblich, wohl gar interessant zu sinden, und so die jugendlichen Eindrücke, welche nie verlöschen, benen wir eine zewisse Anhänglichkeit nie entziehen konnen, von einer falschen Seite zu empfangen.

Wie kommen Sie auf's Puppenspiel? fiel ibm Bilhelm mit einiger Besturzung ein.

Es war nur ein unwillfürliches Beispiel; wenn es Ihnen nicht gefällt, so nehmen wir ein andres. Gesett, das Schicksal hatte einen zu einem großen Mahler berstimmt, und dem Zufall beliebte es, seine Jugend in schmutzige Hütten, Ställe und Scheunen zu verstoßen, glauben Sie, daß ein solcher Mann sich jemals zur Reinlichkeit, zum Abel, zur Freiheit der Seele erheben werde? Mit je lebhafterm Sinn er das Unreine in seiner Jugend angefaßt und nach seiner Art veredelt hat, desto gewaltsamer wird es sich in der Folge seines Lebens an ihm rächen, indem es sich in der Folge seines Lebens an ihm rächen, indem es sich in aufs innigste verbunden hat. Wer früh in schlechter unbedeutender Gesellschaft gelebt hat, wird sich, wenn er auch später eine bessere haben kann, immer nach jener zurücksehnen, deren Etnis

druck ihm, jugleich mit der Erinnerung jugendlicher, nur felten zu wiederholender Freuden, geblieben ift.

Man kann benken, daß unter diesem Gespräch sich nach und nach die übrige Gesellschaft entfernt hatte. Besonders war Philine gleich vom Anfang auf die Seite getreten. Man kam durch einen Seiteinvell zu ihnen zurück. Philine brachte die Pfander hervor, welche auf allerlei Beise gelöst werden mußten, wobei ber Freinde sich bittch die artigsten Etsindungen und durch eine ungezwungene Theilnahme der glaizen Gesellschaft, und besonders den Frauentzimmern, sehr empfall, und so stollen die Stunden des Tages unter Schetzell, Stügen, Kalffeit und allerlei Neckereigen auf bas angenehmste vorbei.

a transfer at the same

# Zehntes Capitel.

Alls sie sich wieber nach hause begeben wollten, sahen sie sich nach ihrem Geistlichen um; allein er war verschwunden, und an keinem Orte gu finden.

Es ist nicht artig von bem Manne, der sonst viel Lebensart zu haben scheint, sagte Madame Melina, eine Gesellschaft, die ihn so freundlich aufgenommen, ohne Abschied zu verlassen.

Ich habe mich die ganze Zeit her schon besonnen, sagte Laertes, wo ich diesen sonderbaren Mann schon ehemals mochte gesehen haben. Ich war eben im Begriff, ihn bei'm Abschiede barüber zu befragen.

Mir ging es eben so, versetzte Wilhelm, und ich hatte ihn gewiß nicht entlassen, bis er uns etwas Naheres von seinen Umständen entdedt hatte. Ich mußte mich sehr irren, wenn ich ihn nicht schon irgendewo gesprochen hatte.

Und doch könntet ihr euch, sagte Philine, darin wirklich irren. Dieser Mann hat eigentlich nur das falsche Ansehen eines Bekannten, weil er aussieht wie ein Mensch, und nicht wie Hans ober Kunz.

Was foll das heißen, sagte Laertes, sehen wir nicht auch aus wie Menschen?

Ich weiß, was ich sage, versetze Philine, und wenn ihr mich nicht begreift, so laßt's gut seyn. Ich werde nicht am Ende noch gar meine Worte auslegen sollen.

Zwen Rutschen fuhren vor. Man lobte die Sorgfalt des Laertes, der sie bestellt hatte. Philine nahm
neben Madame Welina, Wilhelmen gegenüber, Plaz,
und die Uebrigen richteten sich ein so gut sie konnten.
Laertes selbst ritt auf Wilhelms Pferde, das auch mit
heraus gekommen war, nach der Stadt zurück.

Philine saß kaum in dem Wagen, als sie artige Lieber zu singen und das Gespräch auf Geschichten zu lenken mußte, von denen sie behauptete, daß sie mit Glück dramatisch behandelt werden konnten. Durch diesekluge Wendung hatte sie gar bald ihren jungen Freund in seine beste Laune gesetzt, und er componirte aus dem Reichtum seines lebendigen Bildervorraths sogleich ein ganzes Schauspiel mit allen seinen Acten, Scenen, Charakteren und Verwicklungen. Man fand für gut, einige Arien und Gesänge einzussechten; man dichtete sie, und Philine, die in alles einging, paste ihnen gleich bekannte Melodien an, und sang sie aus dem Stegreife.

Sie hatte eben heute ihren schonen, sehr schonen Tag; sie wußte mit allerlei Neckerenen unsern Freund zu beleben; es ward ihm wohl, wie es ihm lange nicht gewesen war.

Seitdem ihn jene grausame Entbedung von ber Seite

Marianens geriffen hatte, war er bem Gelubbe treu geblieben, fich vor der zusammenschlagenden Ralle einer meiblichen Umarmung zu huten, bas treulofe Gefchlecht zu meiden, feine Schmerzen, feine Neigung, feine fugen Bunfde in feinem Bufen zu verfchließen. Die Bemiffenhaftigfeit, womit er dief Gelubbe beobachtete, gab feinem gangen Wefen eine geheime Nahrung, und Da fein Berg nicht ohne Theilnehmung bleiben konnte, fo marb eine liebevolle Mittheilung nun jum Bedarf: niffe. Er ging wieder wie von dem erften Jugendnebel begleitet umber, seine Augen faßten jeden reizenden Begenstand mit Kreuben auf, und nie mar fein Urtbeil über eine liebenswurdige Gestalt schonender gewesen. Wie gefährlich ihm in einer folchen Lage bas verwegene Mådchen werden mußte, lagt fich leider nur zu gut einsehen.

Bu hause fanden sie auf Wilhelms Zimmer schon alles zum Empfange bereit, die Stuble zu einer Borzlesung zurechte gestellt, und den Tisch in die Witte gessetzt, auf welchem der Punschnapf seinen Platz nehmen sollte.

Die Deutschen Ritterstücke waren damals eben neu, und hatten die Aufmerksamkeit und Neigung des Publizums an sich gezogen. Der alte Polterer hatte eines dieser Art mitgebracht, und die Vorlesung war beschlossen worden. Man seizte sich nieder. Wilhelm bemachtigte sich des Exemplars und sing zu lesen an.

Die geharnischten Ritter, die alten Burgen, die Treuherzigkeit, Rechtlichkeit und Redlichkeit, besonders aber die Unabhängigkeit der handelnden Personen wurden mit großem Beifall aufgenommen. Der Borleser that sein Möglichstes, und die Gesellschaft kam außer sich. Iwischen dem zweyten und dritten Act kam der Punsch in einem großen Napse, und da in dem Stücke selbst sehr viel getrunken und angestoßen wurde, so war nichts natürlicher, als daß die Gesellschaft bei jedem solchen Falle sich lebhaft an den Platz der Helden versetze, gleichfalls anklingte und die Günstlinge unter den hanz belnden Personen hoch leben ließ.

Jederman war von dem Feuer des edelsten Nationals geistes entzündet. Wie sehr gefiel es dieser Deutschen Gesellschaft, sich ihrem Charakter gemäß auf eignem Grund und Boden poetisch zu ergößen! Besonders thaten die Gewölbe und Keller, die verfallenen Schlösser, das Moos und die hohlen Baume, über alles aber die nächtlichen Zigeunerscenen und das heimliche Gericht eine ganz unglaubliche Wirkung. Jeder Schauspieler sah nun, wie er bald in helm und harnisch, jede Schausspielerin, wie sie mit einem großen stehenden Kragen ihre Deutschheit vor dem Publico produciren werde. Jeder wollte sich sogleich einen Namen aus dem Stude oder aus der Deutschen Geschichte zueignen, und Madame Melina betheuerte, Sohn oder Tochter, wozu sie Losse

nung hatte, nicht anders als Abelbert oder Mechthilbe taufen zu laffen.

Gegen den funften Uct ward der Beifall larmender und lauter, ja zulett, als der held wirklich feinem Unterdruder entging, und ber Tyrann gestraft murbe, war das Entzuden fo groß, daß man fcwur, man habe nie fo gludliche Stunden gehabt. Melina, ben der Trank begeistert hatte, war der lauteste, und da der Amente Punschnapf geleert war und Mitternacht berannahte, fchwur Laertes bod und theuer, es fen fein Mensch murdig, an diese Glafer jemals wieder eine Lippe ju feten, und marf mit diefer Betheurung fein Glas hinter fid) und durch die Scheiben auf die Gaffe hinaus. Die Uebrigen folgten seinem Beispiele, und ungeachtet ber Protestationen bes herbeieilenden Birthes wurde der Punschnapf selbst, ber nach einem solchen Keste durch unheiliges Getrank nicht wieder entweiht werden follte, in taufend Stude gefchlagen. Whiline. ber man ihren Rausch am wenigsten ansah, inden die beiden Madchen nicht in den anftandigften Stellungen auf dem Canape lagen, reizte bie andern mit Schadenfreude zum Larm. Madame Melina recitirte einige erhabene Gedichte, und ihr Mann, der im Rausche nicht fehr liebenswurdig war, fing an auf die schlechte Bereitung des Punsches zu schelten, versicherte, baß er ein Kest ganz anders einzurichten verstehe, und war zulebt, als Laertes Stillschweigen gebot, immer grober und

lanter, so daß diefer, ohne fich lange gn bedenken, ihm die Scherben des Napfs an den Ropf warf und dadurch den Larm nicht wenig vermehrte.

Indessen war die Schaarwache herbei gekommen und verlangte in's Haus eingelassen zu werden. Wilhelm, vom Lesen sehr erhitzt, ob er gleich nur wenig getrunken, hatte genug zu thun, um mit Beihülfe des Wirths die Leute durch Geld und gute Worte zu befriedigen und die Glieder der Gesellschaft in ihren mißlichen Umständen nach Hause zu schaffen. Er warf sich, als er zurückkam, vom Schlafe überwältigt, voller Unmuth, unauszgekleidet auf's Bette, und nichts glich der unangenehmen Empfindung, als er des andern Morgens die Augen aufschlug, und mit dusterm Blick auf die Berwüstungen des vergangenen Tages, den Unrath und die bbsen Wirkungen hinsah, die ein geistreiches, lebhaftes und wohlgemeintes Dichterwerk hervorgebracht hatte.

### Eilftes Capitel.

Nach einem kurzen Bedenken rief er sogleich ben Wirth herbei, und ließ sowohl ben Schaden als die Zeche auf seine Rechnung schreiben. Jugleich vernahm er nicht ohne Berdruß, daß sein Pferd von Laertes gestern bei dem Hereinreiten bergestalt angegriffen worden, daß es wahrscheinlich, wie man zu sagen pflegt, verschlagen habe, und daß der Schmied wenig Hoffnung zu seinem Auskommen gebe.

Ein Gruß von Philinen, den sie ihm aus ihrem fensfter zuwinkte, versetzte ihn dagegen wieder in einen heistern Justand, und er ging sogleich in den nachsten Laden, um ihr ein kleines Geschenk, das er ihr gegen das Pusdermesser noch schuldig war, zu kaufen, und wir mussen bekennen, er hielt sich nicht in den Gränzen eines proportionirten Gegengeschenks. Er kaufte ihr nicht allein ein Paar sehr niedliche Ohrringe, sondern nahm dazu noch einen Hut und Halbtuch, und einige andere Kleinigkeiten, die er sie den ersten Tag hatte verschwendes risch wegwerfen sehen.

Madame Melina, die ihn eben, ale er feine Gaben überreichte, zu beobachten kam, suchte noch vor Tis

sche eine Gelegenheit, ihn sehr ernstlich über die Empfindung für dieses Madchen zur Rebe zu seizen, und er war um so erstaunter, als er nichts weniger denn diese Borwürfe zu verdienen glaubte. Er schwur hoch und theuer, daß es ihm keineswegs eingefallen sep, sich an diese Person, deren ganzen Wandel er wohl kenne, zu wenden; er entschuldigte sich, so gut er konnte, über sein freundliches und artiges Betragen gegen sie, befriedigte aber Madame Welina auf keine Weise, vielmehr ward diese immer verdrießlicher, da sie bemerken mußte, daß die Schmeichelen, wodurch sie sich eine Art von Neigung unsers Freundes erworden hatte, nicht hinreiche, diesen Besitz gegen die Angriffe einer lebhaften, jungern und glücklicher begabten Natur zu vertheidigen.

Ihren Mann fanden sie gleichfalls, da sie zu Tische kamen, bei sehr üblem humor, und er sing schon an, ihn über Rleinigkeiten auszulassen, als der Wirth herzeintrat und einen harfenspieler anmeldete. Sie werzen, sagte er, gewiß Bergnügen an der Musik und an den Gesängen dieses Mannes sinden; es kann sich niem mand, der ihn hort, enthalten, ihn zu bewundern und ihm etwas Weniges mitzutheilen.

Laffen Sie ihn weg, versetzte Melina, ich bin nichts weniger als gestimmt, einen Levermann zu horen, und wir haben allenfalls Sanger unter uns, die gern etwas verdienten. Er begleitete diese Borte mit einem tuckt: feben Seitenblicke, ben er auf Philinen warf. Sie vers

stand ihn, und war gleich bereit, zu seinem Berdruß, ben angemeldeten Sanger zu beschützen. Sie wendete sich zu Wilhelmen, und sagte: sollen wir den Mann nicht hören, sollen wir nichts thun, um uns aus der erbarmlichen Langenweile zu retten?

Melina wollte ihr antworten, und der Streit ware lebhafter geworden, wenn nicht Bilhelm den im Augen: blick hereintretenden Mann begrüßt und ihn herbeige: winkt hatte.

Die Gestalt dieses seltsamen Gastes setze die ganze Gesellschaft in Erstaunen, und er hatte schon von einem Stuhle Besitz genommen, ehe jemand ihn zu fragen oder sonst etwas vorzubringen das Herz hatte. Sein kahler Scheitel war von wenig grauen Haaren umkranzt, große blaue Augen blickten sanft unter langen weißen Augen-brauen hervor. An eine wohlgebildete Nase schloß sich ein langer weißer Bart an, ohne die gefällige Lippe zu bedecken, und ein langes dunkelbraunes Gewand umhüllte den schlanken Korper vom Halse bis zu den Füßen; und so sing er auf der Harfe, die er vor sich genommen hatte, zu präludiren an.

Die angenehmen Tone, die er aus dem Instrumente hervorlockte, erheiterten gar bald die Gesellschaft.

Ihr pflegt auch zu fingen, guter Alter, fagte Philine. Gebt und etwas, das herz und Geift zugleich mit den Sinnen ergobe, fagte Wilhelm. Das Instrument sollte nur die Stimme begleiten; denn Melodien, Gange

und Läufe ohne Worte und Sinn, scheinen mir Schmetterlingen oder schönen bunten Wögeln ähnlich zu seyn, die in der Luft vor unsern Augen herum schweben, die wir allenfalls haschen und uns zueignen mochten; da sich der Gesang dagegen wie ein Genius gen Himmel hebt, und das bessere Ich in uns ihn zu begleiten anreizt.

Der Alte sah Wilhelmen an, alsdann in die Sobe, that einige Griffe auf der Harfe, und begann sein Lied. Es enthielt ein Lob auf den Gesang, pries das Glud der Sanger, und ermahnte die Menschen, sie zu ehren. Er trug das Lied mit so viel Leben und Wahrheit vor, daß es schien, als hatte er es in diesem Augenblicke und bei diesem Anlasse gedichtet. Wilhelm enthielt sich kaum, ihm um den Hals zu fallen; nur die Furcht, ein lautes Gelächter zu erregen, zog ihn auf seinen Stuhl zurück; denn die übrigen machten schon halb laut einige alberne Anmerkungen, und stritten, ob es ein Pfasse oder ein Jude sep.

Als man nach dem Verfasser des Liedes fragte, gab er keine bestimmte Antwort; nur versicherte er, daß er reich an Gefängen sen, und wünsche nur, daß sie gefallen mochten. Der größte Theil der Gesellschaft war frohlich und freudig, ja selbst Welina nach seiner Art offen geworden, und indem man unter einander schwatzte und scherzte, sing der Alte das Lob des geselligen Lebens auf das geistreichste zu singen an. Er pries Einigkeit

und Gefälligkeit mit einschmeichelnben Thein. Auf eine mal ward sein Gesang trocken, tanh und berwebren, als er gehässige Berschlossenheit, kurzsinnige Feindschaft und gefährlichen Zwiespalt bedauette, und getit warf jebe Seele diese unbequemen Fesseln ab, als er, auf ben Fittigen einer vordringenden Melbdie getragen; die Friedenöstister pries, und das Glück der Seelen die sich wiedersinden sang.

Raum hatte er geendigt, als ihm Bilhelm zurief: wer du auch fenst, der du, als ein hulfreicher Schusgeist, mit einer segnenden und belebenden Sistimie in und fommst, nimm meine Berehrung und meinen Daut! fühle, daß wir alle dich bewündern, und bertrau' uile, wenn du etwas bedarfst!

Der Alte fchwieg, ließ erft feine Finger aber bie Saiten fchleichen, bann griff er fie ftarter an, und fang:

Was ibr' ich braußen vor dem Thor, Was auf der Brude schallen? Laßt den Gesang zu unserm Ohr Im Saale widerhallen! Der Konig sprach's, der Page lief, Der Knabe kam, der König rief: Bring' ihn herein den Alten.

Segrüßet send ihr hohen herrn, Gegrüßt ihr, schone Damen! Welch reicher himmel! Stern bei Stern! Wer kennet ihre Namen? Im Saal voll Pracht und herrlichkeit Schließt, Augen, euch, hier ist nicht Zelt Sich staunend zu ergögen. Der Sanger dratt die Angen elit, Und schlug die vollen Tone; Der Ritter schaute muthig drein, Und in den Schobs die Schöne. Der König, dem das Lied gesiel, Ließ ihm, zum Lohne für sein Spiel, Eine goldne Kette holen.

Die goldne Rette gib mir nicht, Die Rette gib ben Rittern, Bor beren fühnem Angesicht Der Feinde Lanzen folittern. Gib sie dem Kanzler, den du haft, Und laß ihn noch die goldne Last Bu aubern kasten tragen.

Ich finge, wie ber Bogel fingt, Der til ben Zweigen wohnet: Das Lieb, bas aus ber Rehle bringt, If Lohn, ber reichtich tohnet; Doch barf ich bitten, Bitt' ich eins, Laß einen Trunt bes besten Weins In reinem Glase bringen.

Er fest es an, er trant es ans: D Trant der füßen Labe! D! dreymal hochdegtücktes Haus, Wo das ist kleine Gabe! Ergeht's euch wohl, so denkt an mich, Und danket Gott so warm, als ich kur diesen Trunk euch danke.

Da ber Sanger nach geendigtem Liebe ein Glas Wein, bas für ihn eingeschenkt bastund, ergriff, und es mit freundlicher Miene, sich gegen seine Wohlthater wendend, austrant, entstand eine allgemeine Freude in ber Versammlung. Man klatschie inib elef thin gu, es

mbge dieses Glas zu feiner Gefundheit, zur Starkung seiner alten Glieder gereichen. Er sang noch einige Romangen, und erregte immer mehr Munterkeit in der Gesellschaft.

Rannst du die Melodie, Alter, rief Philine, ber Schafer putte sich jum Tang?

D ja, versetzte er; wenn Sie bas Lied fingen und aufführen wollen, an mir soll es nicht fehlen.

Philine stand auf, und hielt sich fertig. Der Alte begann die Mclodie, und sie sang ein Lied, das wir unsfern Lefern nicht mittheilen konnen, weil sie es vielleicht abgeschmacht ober wohl gar unanständig sinden konnten.

Inzwischen hatte die Gesellschaft, die immer heiterer geworden war, noch manche Flasche Wein ausgetrunken, und fing an sehr laut zu werden. Da aber unserm Freunde die bosen Folgen ihrer Lust noch in frisschem Andenken schwebten, suchte er abzubrechen, stedte dem Alten für seine Bemühung eine reichliche Belohnung in die Hand, die andern thaten auch etwas, man ließ ihn abtreten und ruhen, und versprach sich auf den Abend eine wiederholte Freude von seiner Geschicklichkeit.

Als er hinweg war, sagte Wilhelm zu Philinen: ich kann zwar in Ihrem Leibgesange weber ein bichterisches noch sittliches Verdienst finden; boch wenn Sie mit eben ber Naivetat, Eigenheit und Zierlichkeit etwas Schickliches auf bem Theater jemals aussuhren, so wird

Ihnen

Ihnen allgemeiner lebhafter Beifall gewiß zu Theil werden.

Ja, fagte Philine, es mußte eine recht angenehme Empfindung fenn, fich am Gife zu warmen.

Ueberhaupt, sagte Wilhelm, wie sehr beschämt dieser Mann manchen Schauspieler. Haben Sie bemerkt, wie richtig der dramatische Ausdruck seiner Komanzen war? Gewiß, es lebte mehr Darstellung in seinem Gestang, als in unsern steisen Personen auf der Bühne; man sollte die Aufführung mancher Stücke eher für eine Erzählung halten und diesen musikalischen Erzählungen eine sinnliche Gegenwart zuschreiben.

Sie sind ungerecht! versetzte Laertes: ich gebe mich weber für einen großen Schauspieler noch Sanger; aber bas weiß ich, daß, wenn die Musik die Bewegungen bes Körpers leitet, ihnen Leben gibt, und ihnen zugleich das Maß vorschreibt; wenn Declamation und Ausbruck schon von dem Compositeur auf mich übertragen werden: so bin ich ein ganz andrer Mensch, als wenn ich im prosaischen Drama das alles erst erschaffen, und Lact und Declamation mir erst ersinden soll, worin mich noch dazu jeder Mitspielende stören kann.

So viel weiß ich, sagte Melina, daß uns dieser Mann in Einem Puncte gewiß beschamt, und zwar in einem Hauptpuncte. Die Starke seiner Talente zeigt sich in dem Nugen, den er davon zieht. Uns, die wir vielleicht bald in Verlegenheit seyn werden, wo wir eine

Mahlzeit hernehmen, bewegt er, unfre Mahlzeit mit ihm zu theilen. Er weiß uns das Geld, das wir anwenden konnten, um uns in einige Berfaffung zu fetzen, durch ein Liedchen aus der Tasche zu locken. Es scheint so angenehm zu senn, das Geld zu verschleubern, womit man sich und andern eine Existenz verschaffen konnte.

Das Gesprach bekam burch biese Bemerkung nicht bie angenehmste Bendung. Bilhelm, auf ben ber Borwurf eigentlich gerichtet war, antwortete mit einiger Leibenschaft, und Meling, ber sich eben nicht ber größten Reinheit befliß, brachte gulett feine Befchwerben mit ziemlich trockenen Worten vor. Es find nun fcon viergehn Tage, fagte er, daß wir das hier verpfandete Theater und die Garderobe besehen haben, und beibes konnten wir fur eine fehr leidliche Summe haben. Sie mach: ten mir bamals hoffnung, daß Gie mir fo viel creditiren wurden, und bis jest habe ich noch nicht gefeben, daß Sie die Sache weiter bedacht oder fich einem Ent: schluß genahert hatten. Griffen Gie bamals zu, so maren wir jett im Gange. Ihre Absicht zu verreifen haben Sie auch noch nicht ausgeführt, und Geld scheinen Sie mir diese Zeit über auch nicht gespart zu haben; wenigftens gibt es Personen, die immer Gelegenheit zu verschaffen wiffen, daß es geschwinder weggehe.

Diefer nicht gang ungerechte Borwurf traf unfern Freund. Er versetzte einiges darauf mit Lebhaftigkeit, ja mit heftigkeit, und ergriff, ba die Gesellschaft auf-

stand und sich zerstreute, die Thure, indem er nicht uns deutlich zu erkennen gab, daß er sich nicht lange mehr bei so unfreundlichen und undankbaren Menschen aufhalten wolle. Er eilte verdrießlich hinunter, sich auf eine steinerne Bank zu setzen, die vor dem Thore seines Gasthofs stand, und bemerkte nicht, daß er halb aus Luft, halb aus Berdruß mehr als gewähnlich getrunken hatte.

## 3 molftes Capitel.

Nach einer kurzen Zeit, die er, beunruhigt von manscherlei Gedanken, sigend und vor sich hinsehend zugebracht hatte, schlenderte Philine singend zur Hausthure beraus, setzte sich zu ihm, ja man durfte beinahe sagen, auf ihn, so nahe rückte sie an ihn heran, lehnte sich auf seine Schultern, spielte mit seinen Locken, streichelte ihn, und gab ihm die besten Worte von der Welt. Sie bat ihn, er mochte ja bleiben, und sie nicht in der Gessellschaft allein lassen, in der sie vor langer Weile sterzben mußte; sie könne nicht mehr mit Melina unter Einem Dache ausdauern, und habe sich beswegen herüber quartirt.

Bergebens suchte er sie abzuweisen, ihr begreiflich zu machen, daß er långer weder bleiben konne noch durfe. Sie ließ mit Bitten nicht ab, ja unvermuthet schlang sie ihren Urm um seinen hals, und kuste ihn mit dem lebhaftesten Ausdrucke des Berlangens.

Sind Sie toll, Philine? rief Wilhelm aus, indem er sich loszumachen suchte, die deffentliche Straße zum Zeugen solcher Liebkosungen zu machen, die ich auf keine Weise verdiene! Lassen Sie mich los, ich kann nicht und ich werde nicht bleiben.

Und ich werde dich fest halten, sagte sie, und ich werde dich hier auf defentlicher Gasse so lange kussen, bis du mir versprichst, was ich wünsche. Ich lache mich zu Tode, suhr sie fort; nach dieser Vertraulichkeit halten mich die Leute gewiß für deine Frau von vier Woschen, und die Schemanner, die eine so anmuthige Sceneschen, werden mich ihren Weibern als ein Muster einer kindlich unbefangenen Järtlichkeit anpreisen.

Eben gingen einige Leute vorbei, und stie liebkoste ihn auf das anmuthigste, und er, um kein Skandal zu geben, war gezwungen, die Rolle des geduldigen Ehemannes zu spielen. Dann schnitt sie den Leuten Gessichter im Rücken, und trieb voll Uebermuth allerhand Ungezogenheiten, bis er zuletzt versprechen mußte, noch heute und morgen und übermorgen zu bleiben.

Sie sind ein rechter Stock! sagte sie darauf, indem sie von ihm abließ, und ich eine Thorin, daß ich so viel Freundlichkeit an Sie verschwende. Sie stand verdrieß-lich auf, und ging einige Schritte; dann kehrte sie lachend zurück, und rief: ich glaube eben, daß ich darum in dich vernarrt bin, ich will nur gehen und meinen Strickstrumpf holen, daß ich etwaß zu thun habe. Bleibe ja, damit ich den steinernen Mann auf der steinernen Bank wieder sinde.

Dießmal that sie ihm unrecht: denn so fehr er sich von ihr zu enthalten strebte, so wurde er doch in diesem Augenblicke, hatte er sich mit ihr in einer einsamen Laube

befunden, ihre Liebkofungen wahrscheinlich nicht uner= wiebert gelaffen haben.

Sie ging, nachdem sie ihm einen leichtfertigen Blid zugeworfen, in bas Jaus. Er hatte keinen Beruf, ihr zu folgen, vielmehr hatte ihr Betragen einen neuen Wisderwillen in ihm erregt; boch hob er fich, ohne selbst recht zu wissen warum, von der Bank, um ihr nachzusgehen.

Er war eben im Begriff, in die Thure zu treten, als Melina herbeitam, ihn bescheiden anredete, und ihn weigen einiger im Wortwechsel zu hart ausgesprochentn Musdrücke um Berzeihung bat. Sie nehmen mir nicht abel, suhr er fort, wenn ich in dem Zustande, in dem ich mich besinde, mich vielleicht zu ängsklich bezeige; aber die Sorge für eine Frau, vielleicht balb für ein Kind, verhindert inich von einem Tag zum andern, rubig zu leben und meine Zeit mit dem Benuß ängenehmer Empfindungen hinzubringen, wie Ihnen nich erlaubt ist. Ueberbenken Sie, und wenn es Ihnen mog-lich ist, so seinen Sie mich in den Besüg der theuträlisschen Geräthschaften, die sich hier vorsinden. Ich werde nicht lange Ihr Schuldner und Ihnen dasur ewig dankt bar bleiben.

Wilhelm, ber sich ungern auf ber Schwelle aufgehalten fah, über die ihn eine unwiderstehliche Reigung in diefem Augenblicke zu Philinen hinüberzog, fagte mit einer überraschten Zerstreuung und eilfertigen Gutinuthigkeit: wenn ich Sie dadurch glücklich und zufrieden machen kann, so will ich mich nicht länger bedenken. Gehn Sie hin, machen Sie alles richtig. Ich bin bereit, noch diesen Abend oder morgen fruh das Geld zu zahlen. Er gab hierauf Melina'n die Hand zur Bestätigung seines Bersprechens, und war sehr zufrieden, als er ihn eilig über die Straße weggeben sah; leider aber wurde er von seinem Eindringen in's Hand zum zwentenmal, und auf eine unangenehmere Weise zurück gehalten.

Ein junger Mensch mit einem Bunbel auf bein Rd= den kam eilig bie Strafe ber, und trat zu Wilhelmen, ber ihn gleich für Friedrichen erkannte.

Da bin ich wieder! rief er aus, indem er seine gro-Ben blauen Augen freudig umher und hinauf an alle Fenster gehen ließ; wo ist Mamsell? Der henter mag es langer in der Welt aushalten, ohne sie zu sehen.

Der Wirth, ber eben bazu getreten war, versetzte: sie ist oben, und mit wenigen Sprüngen war er die Treppe hinauf, und Wilhelm blieb auf der Schwelle wie eingewurzelt stehen. Er hatte in den ersten Augenblicken den Jungen bei den Haaren rückwarts die Treppe herunterreißen mogen; dann hemmte der heftige Krampf einer gewaltsamen Eifersucht auf einmal den Lauf seiner Lebensgeister und seiner Ideen, und da er sich nach und nach von seiner Erstartung erbeite, übersiel ihn eine Uns

rube, ein Unbehagen, bergleichen er in seinem Reben noch nicht empfunden hatte.

Er ging auf seine Stube, und fand Mignon mit Schreiben beschäftigt. Das Kind hatte sich eine Zeit her mit großem Fleiße bemüht, alles, was es auswendig wußte, zu schreiben, und hatte seinem herrn und Freund das Geschriebene zu corrigiren gegeben. Sie war unermüdet, und faßte gut; aber die Buchstaben blieben ungleich und die Linien krumm. Auch hier schien ihr Körper dem Geiste zu widersprechen. Wilhelm, dem die Ausmerksamkeit des Kindes, wenn er ruhigen Sinnes war, große Freude machte, achtete dießmal wenig auf das, was sie ihm zeigte; sie fühlte es, und betrübte sich darüber nur destomehr, als sie glaubte, dießemal ihre Sache recht gut gemacht zu haben.

Wilhelms Unruhe trieb ihn auf den Gangen des Hauses auf und ab, und bald wieder an die Hausthure. Ein Reiter sprengte vor, der ein gutes Ansehn hatte, und der bei gesetzten Jahren noch viel Munterkeit verrieth. Der Wirth eilte ihm entgegen, reichte ihm als einem bekannten Freunde die Hand, und rief: en, herr Stallmeister, sieht man Sie auch einmal wieder!

Ich will nur hier futtern, verfette der Fremde, ich muß gleich hinuber auf das Gut, um in der Geschwins bigkeit allerlei einrichten zu lassen. Der Graf kommt morgen mit seiner Gemahlin, sie werden sich eine Zeitzlang bruben aufhalten, um den Prinzen von \*\*\* auf

das beste zu bewirthen, der in dieser Gegend wahrscheinlich sein Hauptquartier aufschlägt.

Es ist Schade, daß Sie nicht bei uns bleiben tonnen, versetzte der Wirth: wir haben gute Gesellschaft. Der Reitknecht, der nachsprengte, nahm dem Stallmeisster das Pferd ab, der sich unter der Thure mit dem Wirth unterhielt, und Wilhelmen von der Seite ansah.

Diefer, da er merkte, daß von ihm die Rede fen, begab fich weg, und ging einige Strafen auf und ab.

## Drenzehntes Capitel.

In der verdrießlichen Unruhe, in der er sich befand, siel ihm ein, den Alten aufzusuchen, durch dessen Sarfe er die bbsen Geister zu verscheuchen hoffte. Man wies ihn, als er nach dem Manne fragte, an ein schlechtes Wirthshaus in einem entfernten Winkel des Städtschens, und in demselben die Treppe hinauf, die auf den Boden, wo ihm der suße Harfenklang aus einer Rammer entgegen schallte. Es waren herzrührende, klagende Tone, von einem traurigen, ängstlichen Gesange begleitet. Wilhelm schlich an die Thure, und da der gute Alte eine Art von Phantasie vortrug, und wenige Strophen theils singend theils recitirend immer wiederholte, konnte der Horcher, nach einer kurzen Aufsmerksamkeit, ungefähr folgendes versteben:

Wer nie fein Brob mit Ahranen aß, Wer nie die kummervollen Rachte Auf seinem Bette weinend saß, Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Machte.

Ihr fahrt in's Leben uns hinein, Ihr last den Armen schuldig werben, Dann überlast ihr ihn der Pein; Denn alle Schuld rächt sich auf Erben.

Die wehmulthige herzliche Klage brung tief in bie Seele des Sorers. Es schien ihm, als ob der Alfe mandmal von Thranen gehindert wurde fortzufahren; bann flangen bie Saiten allein, bis fich wieber bie Stimme leise in gebrochenen Lauten barein mischte. Bilhelm ftand an bem Pfoften, feine Geele mar tief gerührt, bie Trauer des Unbekannten stelloß fein beklommenes Berg auf; er widerstand nicht bem Dies gefühl, und fonnte und wollte bie Thranen nicht gurud's halten, die des Alten herzliche Rlage endlich auch aus feinen Augen hervorlockte. Alle Schmergen, die feine Seele brudten, loften fich ju gleicher Beit auf, er überließ sich ihnen gang, stieß die Rammerthure auf, und stand vor dem Alten, ber ein schlechtes Bette, ben einzigen Sausrath biefer armifeligen Bohnung, zu feinem Sibe zu nehmen genothigt gewesen.

Was hast du mir für Empsindungen rege gemacht, guter Alter! rief er aus: alles, was in meinem Herzen stocke, hast du los gelbst; laß dich nicht stören, sondern fahre fort, indem du deine Leiden linderst, einen Freund glücklich zu machen. Der Alte wollte aufstehen und etwas reden, Wilhelm verhinderte ihn daran; denn er hatte zu Mittage bemerkt, daß der Mann ungern sprach; er setze sich vielmehr zu ihm auf den Strohsack nieder.

Der Alte trodnete feine Thinen, imb fragte mit einem freundlichen Lacheln: wie kommen Sie

hierher? Ich wollte Ihnen diesen Abend wieder auf= warten.

Wir sind hier ruhiger, versetzte Wilhelm, singe mir, was du willst, was zu beiner Lage paßt, und thue nur, als ob ich gar nicht hier ware. Es scheint mir, als ob du heute nicht irren konntest. Ich finde dich sehr gludlich, baß du dich in der Einsamkeit so angenehm beschäftigen und unterhalten kannst, und, da du überall ein Fremdling bist, in deinem herzen die angenehmste Bekanntschaft sindest.

Der Alte blidte auf feine Saiten, und nachbem er fauft pralubirt hatte, stimmte er an und fang:

Wer fich ber Einfamteit ergibt, Ach! ber ift balb allein; Ein jeber lebt, ein jeder liebt, Und läßt ihn feiner Pein.

Ja! last mich meiner Qual! Und tann ich nur einmal Recht einsam sepu, Dann bin ich nicht allein.

Es schleicht ein Liebenber lauschend sacht, Db seine Freundin allein?
Eo überschleicht bei Tag und Nacht Mich Einsamen die Pein,
Mich Einsamen die Qual.
Uch werd' ich erst einmal
Einsam im Grabe seyn,
Da läßt sie mich allein!

Wir wurden zu weitläufig werden, und doch die Anmuth der seltsamen Unterredung nicht ausdrücken können, die unser Freund mit dem abenteuerlichen Fremden hielt. Auf alles, was der Jüngling zu ihm sagte, antwortete der Alte mit der reinsten Uebereinsstimmung durch Anklänge, die alle verwandten Empfindungen rege machten und der Einbildungskraft ein weistes Feld eröffneten.

Wer einer Versammlung frommer Menschen, die sid), abgesondert von der Kirche, reiner, herzlicher und geiftreicher zu erbauen glauben, beigewohnt hat, wird fich auch einen Begriff von der gegenwartigen Scene maden konnnen; er wird fich erinnern, wie ber Liturg feinen Worten ben Bere eines Gefanges anzupaffen weiß, der die Seele dabin erhebt, wohin ber Redner wunscht, daß sie ihren Flug nehmen moge, wie bald darauf ein anderer aus der Gemeinde, in einer andern Melodie, den Bers eines andern Liebes bingufugt, und an diesen wieder ein dritter einen brit= ten anknupft, wodurch die verwandten Ideen der Lieber, aus benen fie entlehnt find, zwar erregt werden, jede Stelle aber durch die neue Verbindung neu und individuell wird, als wenn sie in bem Augenblicke er= funden worden ware; wodurch benn aus einem be= kannten Rreise von Ideen, ans bekannten Liebern und Spruchen, fur biefe besondere Gesellschaft, fur biefen Augenblick ein eigenes Ganzes entsteht, durch beffen

Genuß fie belebt, gestärkt und erquidt wird. So erbaute ber Alte feinen Gaft, indem er, durch het kannte und unbekannte Lieder und Stellen, nahe und ferne Gefühle, machende und schlummernde, angenehme und schmerzliche Empfindungen in eine Eirculation brachte, von der in dem gegenwärtigen Justande unsers Freundes das Beste zu hoffen war.

# Bierzehntes Capitel.

Denn wirklich fing er auf dem Ruchwege über seine Lage lebhafter, als bisher geschehen, zu benten an, und war mit dem Borsatze, sich aus berselben heraus zu reißen, nach hause gelangt, als ihm der Wirth sogleich im Vertrauen erdssnete, daß Mademoiselle Philine an dem Stallmeister des Grafen eine Eroberung gemacht habe, der, nachdem er seinen Austrag auf dem Gute ausgerichtet, in hochster Eile zurückt gekommen sen, und ein gutes Abendessen oben auf ihrem Jimmer mit ihr verzehre.

In eben diesem Augenblicke trat Welina mit dem Notarius herein; sie gingen zusammen auf Wilhelms Zimmer, wo dieser, wiewohl mit einigem Zaudern, seinem Versprechen Genüge leistete, drenhundert Thatler, auf Wechsel, an Welina auszahlte, welche dieser sogleich dem Notarius übergab, und dagegen das Boscument über den geschlossenen Kauf der ganzen theatralischen Geräthschaft erhielt, welche ihm morgen früh übergeben werden sollte.

Raum waren sie aus einander gegangen, als Wilshelm ein entsetzliches Geschrei in dem Hause vernahm. Er horte eine jugenbliche Stimme, Die, 30r= nig und brohend, durch ein unmäßiges Beinen und Seulen durchbrach. Er horte diefe Behklage von oben herunter, an seiner Stube vorbei, nach dem Saues plate eilen.

Alls die Neugierde unsern Freund herunter lockte, fand er Friedrichen in einer Art von Raserey. Der Knabe weinte, knirschte, stampfte, drohte mit gesballten Fausten, und stellte sich ganz ungebärdig vor Born und Verdruß, Mignon stand gegenüber und sah mit Verwunderung zu, und der Wirth erklärte einigers maßen diese Erscheinung.

Der Rnabe sen nach seiner Ruckfunft, da ihn Philine gut aufgenommen, zufrieden, luftig und munter gemefen, habe gefungen und gesprungen bis gur Beit, ba ber Stallmeister mit Philinen Bekanntschaft gemacht. habe das Mittelding zwischen Rind und Jungling angefangen, seinen Berdruß zu zeigen, die Thuren guguschlagen, und auf und nieder zu rennen. Philine babe ihm befohlen, beute Abend bei Tische aufzuwarten, worüber er nur noch murrischer und trotiger geworben; endlich habe er eine Schuffel mit Ragout, anftatt fie auf ben Tifch zu setzen, zwischen Mademoiselle und ben Gaft, die ziemlich nabe zusammen gesessen, bineingeworfen, worauf ihm der Stallmeister ein paar túchtige Dhrfeigen gegeben und ihn zur Thure hinausgeschmiffen. Er, der Wirth, habe darauf die beiden Versonen faubern belfen, beren Rleider febr übel zugerichtet gemesen.

Alls der Anabe die gute Birkung feiner Rache vernahm, fing er laut zu lachen an, indem ihm noch immer die Thranen an den Backen hernnter liefen. Er freute sich einige Zeit herzlich, bis ihm der Schimpf, den ihm der Starkere angethan, wieder einfiel, da er denn von neuem zu heulen und zu drohen anfing.

Wilhelm stand nachdenklich und beschämt vor dieser Scene. Er sah sein eignes Innerstes, mit starken und übertriebenen Zügen dargestellt; auch er war von einer unüberwindlichen Eifersucht entzündet; auch er, wenn ihn der Wohlstand nicht zurückgehalten hätte, wurde gern seine wilde Laune befriedigt, gern, mit tückischer Schadenfrende, ben geliebten Gegenstand verletzt, und seinen Nebenbuhler aufgefordert haben; er hatte die Menschen, die nur zu seinem Berdrusse da zu seyn schiesnen, vertilgen mögen.

Laertes, der auch herbeigekommen war, und die Geschichte vernommen hatte, bestärkte schelmisch den aufsgebrachten Anaben, als dieser betheuerte und schwur: der Stallmeister musse ihm Satisfaction geben, er habe noch keine Beleidigung auf sich sigen lassen; weigere sich der Stallmeister, so werde er sich zu rächen wissen.

Laertes war hier grade in seinem Fache. Er ging ernsthaft hinauf, ben Stallmeister im Namen bes Knasben beraus zu fordern.

Das ist lustig, sagte bieser; einen solchen Spaß hatte ich mir heute Abend kaum vorgestellt. Gie gingen hins

unter, und Philine folgte ihnen. Min Sohn, sagte ber Stallmeister zu Friedrichen, du bist ein beaver Jange, und ich weigere mich nicht, mit dir zu fechten; nur de die Ungleichheit unfrer Jahre und Kräfte die Sache ohner hin etwas abentenerlich macht, so schlage ich statt anderer Waffen ein Paar Rapiere vor; mir wollen die Kudyse mit Areide bestreichen, und wer dem andern dem ersten, oder die meisten Stoffe auf den Rock zeichnet, soll sie den Ueberwinder gehalten, und von dem andern mit dem besten Weine, der in der Stadt zu haben ist, tracuirt werden.

Laertes entschied, daß bieser Borschlag angenomen men werden konnte; Friedrich gehorchte ihm. als feinnem Lehrmeister. Die Rapiere kamen herbei., Philine seize sich hin, strickte, und sah beiben Rampfom mit großer Gemutheruhe zu.

Der Stallmeister, der sehr gut focht, man gefästig genug, seinen Gegner zu schonen, und sich einige Kreidenflecke auf den Rock bringen zu lassen, moranf sie sich umarmten, und Wein herbeigeschafft murde. Der Stallmeister wollte Friedrichs herkunft und seine: Geschichte wissen, der denn ein Mahrchen erzählte, das er schon oft wiederholt hatte, und mit dem wir ein ans dermal unste Leser bekannt zu machen gedenken.

In Wilhelms Seele vollendete indeffen diefer 3meykampf die Darstellung seiner eigenen Gefühle: denn er konnte sich nicht laugnen, daß er das Rapier, ja lieber noch einen Degen selbst gegen ben Stallmeister zu führen wünschte, wenn er schon einsah, baß ihm dieser in ber Fechtkunst weit überlegen sen. Doch würdigte er Phistunen nicht eines Blicks, hütete sich vor jeder Aeußerungs die seine Empsindung hatte verrathen konnen, und eilte, nachdem er einigemal auf die Gefundheit der Kampfer Bescheid gethan, auf sein Zimmer, wo sich tausend uns augenehme Gedanken auf ihn zudrängten.

Er erinnerte sich der Zeit, in der sein Geist durch ein unbedingtes hoffnungsreiches Streben empor gehoben wurde, wo er in dem lebhaftesten Genusse aller Art, wie in einem Elemente schwamm. Es ward ihm deutlich, wie er letzt in ein unbestimmtes Schlendern gerathen war, in welchem er nur noch schlürfend kokete, was er sonst mit vollen Zügen eingesogen hatte; aber deutlich konnte er nicht sehen, welches unüberwindliche Bedürfniß ihm die Natur zum Gesetz gemacht hatte, und wie sehr dieses Bedürfniß durch Umstände nur gereizt, halb befriedigt und irre geführt worden war.

Es darf also niemand wundern, wenn er bei Betrachtung seines Zustandes, und indem er sich aus demselben heraus zu denken arbeitete, in die größte Berwirrung gerieth. Es war nicht genug, daß er durch seine Freundschaft zu Laertes, durch seine Neisgung zu Philinen, durch seinen Antheil an Mignon, langer als billig an einem Orte und in einer Gesellschaft festgehalten wurde, in welcher er seine Lieblingsneigung

begen, gleichsam verstohlen seine Bunfche befriedigen, und, ohne fich einen 3wed vorzuseten, feinen alten Traus men nachschleichen konnte. Aus diesen Berbaltniffen fic loszureißen, und gleich zu scheiben, glaubte er Rraft genug zu befigen. Dun hatte er aber vor wenigen Mugenbliden fich mit Meling in ein Geldgeschaft eingelaffen, er hatte ben rathfelhaften Alten tennen lernen, welchen ju entziffern er eine unbeschreibliche Begierbe fühlte. Allein auch badurch fich nicht zurudhalten zu laffen, war er nach lang hin und her geworfenen Gebanten entschlos= fen, oder glaubte wenigstens entschloffen zu fenn. muß fort, rief er aus, ich will fort! Er warf fich in einen Geffel, und mar fehr bewegt. Mignon trat berein und fragte, ob fie ihn aufwickeln durfe? Gie tam ftill; es schmerzte fie tief, bag er fie heute fo turg abgefertigt hatte.

Nichts ist rührender, als wenn eine Liebe, die sich im Stillen genahrt, eine Treue, die sich im Bers borgenen befestigt hat, endlich dem, der ihrer bisher nicht werth gewesen, zur rechten Stunde nahe kommt und ihm offenbar wird. Die lange und streng versschlossene Knospe war reif, und Wilhelms Herz konnte nicht empfänglicher senn.

Sie stand vor ihm und sah seine Unruhe. — Derr! rief sie aus, wenn du unglücklich bist, was soll Mignon werden? — Liebes Geschopf, sagte er, indem er ihre Hande nahm, du bist auch mit unter meinen

Schmerzen. — Ich muß fort. — Sie sah ihm in die Augen, die von verhaltenen Thranen blinkten, und kniete mit heftigkeit vor ihm nieder. Er behielt ihre Bande, fie legte ihr haupt auf feine Rniee, und war gang ftill. Er spielte mit ihren Saaren, und war freundlich. Endlich fühlte er an ihr eine Art blieb lange rubig. Bucken, bas gang fachte anfing, und sich burch alle Glieber machsend verbreitete. — Bas ift bir, Mignon? rief er aus, mas ift bir? - Sie richtete ihr Ropfchen auf, und sah ihn an, fuhr auf einmal nach bem Bergen, wie mit einer Gebarbe, welche Schmerzen verbeißt. Er bob fie auf, und fie fiel auf feinen Schoos; er brudte fie an sid), und kußte sie. Sie antwortete burch keinen Sandebruck, burch feine Bewegung. Sie hielt ihr Bera fest, und auf einmal that sie einen Schrei, ber mit frampfigen Bewegungen bes Rorpers begleitet mar. Sie fuhr auf, und fiel auch fogleich wie an allen Gelenken gebrochen vor ihm nieder. Es war ein gräßlicher Unblick! - Mein Rind! rief er aus, indem er fie aufhob und fest umarmte, mein Rind, was ist bir? - Die Budung dauerte fort, die vom Bergen fich den schlottern= ben Gliedern mittheilte; fie bing nur in feinen Urmen. Er schloß fie an sein Berg, und benetzte fie mit feinen Thranen. Auf einmal schien sie wieder angespannt, wie eins, das den hochsten korperlichen Schmerz erträgt; und bald mit einer neuen heftigkeit murben alle ihre Glieder wieder lebendig, und sie warf sich ihm, wie ein

Reffort, das zuschlägt, um den Sals, indem in ihrem Innersten wie ein gewaltiger Rif geschah, und in bem Augenblicke floß ein Strom von Thranen aus ihren geichloffenen Augen in feinen Bufen. Er bielt fie feft. Sie weinte, und teine Junge spricht die Gewalt biefer Ihre langen Saare waren aufgegangen, Thranen aus. und hingen von der Weinenden nieber, und ihr ganges Befen ichien in einen Bach von Thranen unaufhaltsam dahin zu schmelzen. Ihre ftarren Glieder wurden gelinber, es ergoß fich ihr Innerftes, und in ber Berirrung bes Augenblides fürchtete Bilbelm, fie werbe in feinen Armen zerschmelzen, und er nichts von ihr übrig behal-Er hielt fie nur fester und fester. - Mein Rind! rief er aus, mein Rind! Du bist ja mein! Wenn bich bas Wort troften fann. Du bift mein! 3ch werbe bich behalten, bich nicht verlagen! - Ihre Thranen floffen noch immer. — Endlich richtete fie fich auf. Gine weiche Beiterfeit glangte von ihrem Gefichte. - Dein Boter! rief sie, bu willst mich nicht verlassen! willst mein Bater fenn! - Ich bin bein Rind.

Sanft fing vor der Thure die Harfe an zu Klingen; der Alte brachte seine herzlichsten Lieder dem Freunde zum Abendopfer, der, sein Kind immer fester in Armen halstend, des reinsten unbeschreiblichsten Glückes genof.

# Wilhelm Meisters Lehrjahre.

Drittes Buch.

#### Erstes Capitel.

Kennst du das Land, wo die Sitronen blühn, Im dunkeln Laub die Gotde Drangen glühn, Ein sanster Wind vom blauen Kimmel webt, Die Myrte still und hoch der Lorbeer sieht, Kennst du es wohl?

Dahin! Dahin Mocht' ich mit bir, o mein Geliebter, ziehn!

Kennst du das Haus, auf Saulen ruht sein Dach, Es glanzt der Saal, es schimmert das Gemach, Und Marmorbilder stehn und sehn mich an: Was hat man dir, du armes Kind gethan? Kennst du es wohl?

Dahin! Dahin Mocht' ich mit bir, o mein Befchüger, ziehn!

Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg? Das Maultdier sucht im Nebel seinen Weg, In Höblen wohnt der Drachen alte Brut, Es stürzt der Fels und über ihn die Kluth: Kennst du ihn wohl?

Dabin! Dahin Geht unfer Beg; o Bater, las uns ziehn!

Als Wilhelm des Morgens sich nach Mignon im Sause umfah, fand er sie nicht, horte aber, daß sie fruh mit Welina ausgegangen sey, welcher sich, um die

Garderobe und die übrigen Theater : Gerathichaften zu übernehmen, bei Zeiten aufgemacht hatte.

Nach Berlauf einiger Stunden horte Bilhelm Rusik vor seiner Thure. Er glaubte anfänglich, der harfensspieler sen schon wieder zugegen; allein er unterschied bald die Tone einer Cither, und die Stimme, welche zu singen ansing, war Mignons Stimme. Wilhelm definete die Thure, das Kind trat herein und sang das Lied, das wir so eben aufgezeichnet haben.

Melodie und Ausdruck gestelen unserm Freunde bes sonders, ob er gleich die Worte nicht alle verstehen konnte. Er ließ sich die Strophen wiederholen und erklaren, schrieb sie auf und übersetzte sie in's Dentsche. Aber die Originalität der Wendungen konnte er nur von serne nachahmen; die kindliche Unschuld des Ausdrucks verschwand, indem die gebrochene Sprache übereinstimmend, und das Unzusammenhängende verbunden ward. Auch konnte der Reiz der Melodie mit nichts verglichen werden.

Sie fing jeden Bers feverlich und prachtig an, als ob fie auf etwas Sonderbares aufmerksam machen, als ob fie etwas Wichtiges vortragen wollte. Bei ber dritten Zeile ward der Gesang dumpfer und dusterer; das: kennst du es wohl? drudte sie geheimnisvoll und bedachtig aus; in dem: dahin! dahin! lag eine unwiderstehliche Sehnsucht, und ihr: Laß uns ziehn! wußte sie, bei jeder Wiederbolung, bergestalt zu modis

ficiren, daß es bald bierend und dringend, bald treibend und vielversprechend war.

Nachdem sie das Lied zum zweitenmal geendigt hatte, hielt sie einen Augenblick inne, sah Wilhelmen scharf en und fragte: kennst du das Land? — Es muß wohl Italien gemeint senn, versetzte Wilhelm; weber hast du das Liedchen? — Italien! sagte Mignon bebeutend: gehst du nach Italien, so nimm mich mit, es friert mich hier. — Vist du schon dort gewesen, liebe Rleine? fragte Wilhelm. — Das Kind war still und nichts weiter aus ihm zu bringen.

Melina, der hereinkam, befah die Either und frente sich, daß sie schon so hübsch zurecht gemacht son. Das Instrument war ein Inventarienstück der alten Garderobe. Mignon hatte sich's diesen Morgen ausgebeten, der Harfenspieler bezog es sogleich, und das Kind entwickelte bei dieser Gelegenheit ein Talent, was man an ihm bisher noch nicht kannte.

Melina hatte schon die Garberobe mit allem Zugehdr übernommen; einige Glieder des Stadtraths versprachen ihm gleich die Erlaubniß, einige Zeit im Orte zu spielen. Mit frohem Herzen und erheitertem Gesichte kam er nunmehr wieder zurück. Er schien ein ganz anderer Mensch zu seyn: benn er war sanst, hostlich gegen jederman, ja zuvorkommend und einnehmend. Er wünschte sich Glück, daß er nunmehr seine Freunde, die bisber verlegen und und gig gewosen, werde beschäftigen und auf eine Zeitlang engagiren konnen, wobei er zusgleich bedauerte, daß er freilich zum Anfange nicht im Stande sen, die vortrefflichen Subjecte, die das Glud' ihm zugeführt, nach ihren Fähigkeiten und Lalenten zu belohnen, da er seine Schuld einem so großmuthigen Freunde, als Wilhelm sich gezeigt habe, vor allen Dingen abtragen muffe.

Ich fann Ihnen nicht ausbruden, fagte Melina au ibm, welche Freundschaft Gie mir erzeigen, indem Sie mir zur Direction eines Theaters verhelfen. Denn als ich Sie antraf, befand ich mich in einer fehr wunderlichen Sie erinnern fich, wie lebhaft ich Ihnen bei unfrer erften Bekanntichaft meine Abneigung gegen bas Theater sehen ließ, und doch mußte ich mich, sobald ich verheirathet mar, aus Liebe zu meiner Frau, welche fich viel Freude und Beifall versprach, nach einem Engage 3ch fand feins, wenigstens fein beftanment umseben. biges, bagegen aber, gludlicherweise, einige Geschäftsmanner, die eben in außerordentlichen Kallen jemanden brauchen konnten, der mit der Reder umzugeben wußte, Frangbfifch verstand, und im Rechnen nicht gang unerfahren war. Go ging es mir eine Zeitlang recht gut, ich ward leidlich bezahlt, schaffte mir manches an, und meine Berhaltniffe machten mir teine Schande. Allein die außerordentlichen Auftrage meiner Gonner gingen ju Ende, an eine dauerhafte Berforgung mar nicht gu benten, und meine Krau verlangte nur besto eifriger nach dem Theater, leider zu einer Zeit, wo ihre Umstände nicht die vortheilhaftesten sind, um sich dem Publicum mit Ehren darzustellen. Nun, hoffe ich, soll die Ansstalt, die ich durch Ihre Hulfe einrichten werde, für mich und die Meinigen ein guter Anfang senn, und ich verdanke Ihnen mein kunftiges Gluck, es werde auch wie es wolle.

Wilhelm horte diese Meußerungen mit Bufriedenheit an, und die fammtlichen Schauspieler waren gleichfalls mit den Erklarungen des neuen Directors so ziemlich zufrieden, freuten fich heimlich, daß fich fo fchnell ein Engagement zeige, und waren geneigt, fur den Anfang, mit einer geringen Gage vorlieb zu nehmen, weil die meisten dasjenige, mas ihnen so unvermuthet angeboten wurde, als einen Buschuß ansahen, auf den fie vor tursem noch nicht Rechnung machen konnten. Melina war im Begriff diese Disposition zu benuten, suchte auf eine geschickte Beise jeden besonders zu sprechen, und hatte bald ben einen auf diese, ben andern auf eine andere Beise zu bereden gewußt, daß fie die Contracte geschwind abzuschließen geneigt waren, über das neue Berhaltniß kaum nachbachten, und sich schon gesichert glaubten, mit sechembchentlicher Auffundigung wieder losfommen zu konnen.

Nun follten die Bedingungen in gehörige Form gebracht werben, und Melina bachte schon an die Stude, mit benen er zuerft das Publicum anloden wollte, als ein Courier bem Stallmeister die Antunft der Gerrschaft verfündigte, und biefer die untergelegten Pferde vorzusführen befahl.

Bald darauf fuhr der hochbepacte Bagen, von bessen Bode zwen Bedienten heruntersprangen, vor dem Gasthause vor, und Philine war nach ihrer Art am erften bei der Sand und stellte sich unter die Thure.

Mer ift Gie? fragte bie Grafin im Bereintveten.

Eine Schauspielerin, Ihro Excellenz zu dienen, war die Antwort, indem der Schalf mit einem gar frommen Gesichte und demuthigen Gebarden sich neigte und der Dame den Rock füßte.

Der Graf, ber noch einige Personen umber steben sah, die sich gleichfalls für Schauspieler ausgaben, erfundigte sich nach der Starke der Gesellschaft, nach dem letten Orte ihres Aufenthalts und ihrem Director. Wenn es Franzosen wären, sagte er zu seiner Gemahlin, konnten wir dem Prinzen eine unerwartete Freude machen, und ihm bei uns seine Lieblingsunterhaltung versschaffen.

Es kame darauf an, versetzte die Grafin, ob wir nicht diese Leute, wenn sie schon unglucklicherweise nur Deutsche sind, auf dem Schloß, so lange der Fürst bei uns bleibt, spielen ließen. Sie haben doch wohl einige Geschicklichkeit. Eine große Societat läßt sich ans besten durch ein Theater unterhalten, und der Baron wurde sie schon zustutzen.

Unter diesen Worten gingen fie die Treppe hinauf, und Melina prasentirte fich oben ale Director. Ruf Er seine Leute zusammen, sagte der Graf, und stell Er sie mir vor, damit ich sehe, mas an ihnen ist. Ich will auch zugleich die Liste von den Studen sehen, die sie allenfalls aufführen konnten.

Melina eilte mit einem tiefen Budlinge aus bem Jimmer, und kam balb mit ben Schanspielern zurud. Sie brudten sich vor und hinter einander, die einen prafentirten sich schlecht, aus großer Begierde zu gefallen, und die andern nicht besser, weil sie sich leichtsinnig barstellten. Philine bezeigte der Gräfin, die außerorbentlich gnabig und frenndlich war, alle Ehrfurcht; der Graf musterte indes die übrigen. Er fragte einen jeden nach seinem Fache, und außerte gegen Melina, daßman streng auf Fächer halten musse, welchen Ausspruch bieser in der größten Devotion aufnahm.

Der Graf bemerkte sodann einem jeden, worauf er besonders zu studiren, mas er an seiner Figur und Stellung zu bessern habe, zeigte ihnen einleuchtend, woran es den Deutschen immer fehle, und ließ so außerordentsliche Kenntnisse sehen, daß alle in der größten Demuth vor so einem erleuchteten Kenner und erlauchten Beschützer standen, und kaum Athem zu holen sich gestrauten.

Wer ift ber Mensch bort in ber Ede? fragte ber

Graf, indem er nach einem Subjecte fah, bas ihm noch nicht vorgestellt worden war, und eine hagre Figur nahte sich in einem abgetragenen, auf dem Ellbogen mit Fleckschen besetzten Rocke; eine kummerliche Perucke bebeckte bas Haupt des demuthigen Elienten.

Diefer Mensch, ben wir schon aus bem vorigen Buche als Philinens Liebling tennen, pflegte gewöhnlich Pedanten, Magister und Poeten ju spielen, und meis stens die Rolle zu übernehmen, wenn jemand Schlage friegen ober begoffen werben follte. Er hatte fich gewiffe friechende, lacherliche, furchtsame Budlinge ans gewöhnt, und seine stockende Sprache, die zu feinen Rollen paßte, machte die Buschauer lachen, so baß er immer noch ale ein brauchbares Glied ber Gefellichaft angesehen wurde, besonders da er übrigens febr bienftfertig und gefällig mar. Er nahte fich auf seine Beise bem Grafen, neigte fich vor demselben, und beantwortete jede Krage auf die Art, wie er fich in feinen Rollen auf bem Theater ju gebarben pflegte. Der Graf fab ihn mit gefälliger Aufmerkfamkeit und mit Ueberlegung eine Zeit lang an, alsdann rief er, indem er fich zu ber Grafin wendete: Mein Rind, betrachte mir diefen Mann genau; ich hafte dafur, das ift ein großer Chauspieler, oder kann es werden. Der Mensch machte von gangem Bergen einen albernen Budling, fo bag ber Graf laut über ihn lachen mußte, und ausrief: Er macht seine Sachen excellent! Ich wette, dieser Mensch

fann

kam fpielen was er will, und es ift Schabe, bag man ihn bisher zu nichts Befferm gebraucht hat.

Ein so außerordentlicher Vorzug war für die übrigen sehr frankend, nur Welina empfand nichts davon, er gab vielmehr dem Grafen vollkommen recht, und versetzte mit ehrfurchtsvoller Wiene: ach ja, es hat wohl ihm und mehreren von uns nur ein solcher Renner und eine solche Aufmunterung gefehlt, wie wir sie gegenwartig an Ew. Ercellenz gefunden haben.

Ift bas bie fammtliche Gefellschaft? fagte ber Graf.

Es find einige Glieder abwesend, versetzte ber kluge Melina, und überhaupt konnten wir, wenn wir nur Unsterflützung fanden, sehr bald aus der Nachbarschaft volls gablig senn.

Indeffen fagte Philine gur Grafin: es ift noch ein recht hubscher junger Mann oben, ber fich gewiß balb zum ersten Liebhaber qualificiren murbe.

Warum läßt er sich nicht sehen? versetzte die Grafin. Ich will ihn holen, rief Philine, und eilte zur Thure hinaus.

Sie fand Wilhelmen noch mit Mignon beschäftigt, und beredete ihn mit herunter zu gehen. Er folgte ihr mit einigem Umwillen, doch trieb ihn die Neugier: benn da er von vornehmen Personen horte, war er voll Berslangen, sie näher kennen zu lernen. Er trat in's 3immer, und seine Augen begegneten sogleich den Augen der

Grafin, die auf ihn gerichtet waren. Philine gog the Bu ber Dame, indef ber Graf fich mit ben übrigen bei Bilhelm neigte fich, und gab auf verfibieschäftigte. deue Aragen, welche die reizende Dame an ibn that, nicht ohne Bermirrung Antwort. Ihre Schonbeit, Itgend, Unmuth, Bierlichkeit und feines Betragen machten ben angenehmften Ginbrud auf ibn, um fe mebr, da ihre Reden und Gebarden mit einer gewiffen Scham= baftigfeit, ja man burfte fagen, Berlegenbeit begleitet Auch bem Grafen ward er vorgestellt, ber aber wenig Acht auf ihn batte, sondern zu seiner Gemablin an's Kenfter trat, und fie um etwas zu fragen ichien. Man fonnte bemerken, daß ihre Meinung auf bas lebbafteste mit ber seinigen übereinstimmte, ja baß fie ibn eifrig ju bitten und ihn in feiner Gefinnung ju beftarten fdien.

Er kehrte sich barauf balb zu der Gesellschäft, und sagte: ich kann mich gegenwärtig nicht aufhalten, aber ich will einen Freund zu euch schicken, und welln ihr billige Bedingungen macht, und euch recht stel Muhe geben wollt, so bin ich nicht abgeneigt, euch auf bem Schlosse spielen zu lassen.

Alle bezeigten ihre große Freude daraber, und befonders tafte Philine mit ber größten Lebhaftigfeit ber Grafin die Sande.

Sieht Sie, Rleine, fagte bie Dame, indem fie bem leichtfertigen Dabden bie Baden klopfte : fieht Sie,

mein Kind, da kommt Sie wieder zu mir, ich will schon mein Versprechen halten, Sie muß sich nur besser anziehen. Philine entschuldigte sich, daß sie wenig auf ihre Garderobe zu verwenden habe, und sogleich befahl die Gräfin ihren Rammerfrauen, einen englischen hut und ein seidnes Halbtuch, die leicht auszupacken waren, herauf zu geben. Nun putte die Gräfin selbst Philinen an, die foresuhr, sich mit einer scheinheiligen, unschalbigen Riene gar artig zu gebärden und zu beträgen.

Der Graf bor feiner Gemahlin die Hand und fahrte fie hinunter. Sie grußte die ganze Gesellschaft im Beibeigeben fremidlich, und kehrte sich nochmals gegen Bilhelmen um, indem sie mit der huldreichsten Mielte zu ihm fagte: wir sehen und bald wieder.

So gluctliche Aussichten belebren die ganze Gesellschaft; seber ließ nunmehr seinen Hoffnungen, Willisscheit und Einbildungen freien Lauf, sprach von den Kollen, vie er spielen, von dem Beifall; den et erhalten wollte. Melina überlegte, wie er nich geschiefin, burch einige Borstellungen, ven Einwohneur ven Städtchefis etwas Geld abnehmen und zugleich die Geschschaft in Arhem seine fetzen könne; indes andere in die Kuthe gingen, mit ein besteres Metragsessen zu deskellen, als wirth sonst einzunehmen gerbohne war.

Commence of the second of the second

the graditional in the companies with the control of the control

# Zwentes Capitel.

Nach einigen Tagen fam der Baron, und Melina empfing ihn nicht ohne Furcht. Der Graf hatte ihn als einen Renner angefündigt, und es war zu beforgen, er merbe gar bald die schwache Seite des fleinen Saus fens entbeden, und einsehen, bag er feine formirte Truppe por fich habe, indem fie taum Gin Stud gebis rig besethen fonnten; allein sowohl ber Director als die fammtlichen Glieber waren bald aus aller Corge, ba fie an dem Baron einen Mann fanden, ber mit bem großten Enthusiasmus bas vaterlandische Theater betrachtete, bem ein jeder Schausvieler und jebe Gefellschaft willtommen und erfreulich mar. Er begrüßte fie alle mit Keperlichkeit, pries sich gludlich eine Deutsche Bubne so unvermuthet angutreffen, mit ibr in Berbinbung zu kommen, und die vaterlandischen Musen in bas Schloß feines Bermandten einzuführen. Er brachte bald barauf ein heft aus der Tasche, in welchem Delina die Puncte des Contractes zu erblicken hoffte: allein es war gang etwas anderes. Der Baron bat fie, ein Drama, bas er felbst verfertigt, und bas er von ibnen gespielt zu sehen munschte, mit Aufmerksamkeit anzubos

ren. Willig schlossen sie einen Kreis, und waren ers freut, mit so geringen Kosten sich in der Gunst eines so nothwendigen Mannes befestigen zu können, obgleich ein jeder nach der Dicke des Heftes übermäßig lange Zeit befürchtete. Auch war es wirklich so; das Stud war in fünf Acten geschrieben, und von der Art, die gar kein Ende nimmt.

Der held war ein vornehmer, tugendhafter, groß: muthiger und dabei verkannter und verfolgter Mann, ber aber benn boch zuletzt ben Sieg über seine Feinde davon trug, über welche sodann die strengste poetische Gerechtigkeit ausgeübt worden ware, wenn er ihnen nicht auf der Stelle verziehen hatte.

Indem dieses Stud vorgetragen wurde, hatte jeder Buhbrer Raum genug an sich selbst zu benten, und ganz sachte aus der Demnth, zu der er sich noch vor kurzem geneigt fühlte, zu einer glücklichen Selbstgefälligkeit empor zu steigen, und von da aus die anmuthigsten Ausssichten in die Jukunft zu überschauen. Diejenigen, die keine ihnen angemessene Rolle in dem Stuck fanden, erklärten es bei sich für schlecht, und hielten den Baron für einen unglücklichen Autor, dagegen die andern eine Stelle, bei der sie beklatscht zu werden hofften, mit dem größten Lobe zur möglichsten Zufriedenheit des Berfasesers verfolgten.

Mit bem Dekonomischen waren sie geschwind fertig. Melina wußte gu seinem Bortheil mit bem Baron ben

Contract abzuschließen, und ihn vor ben Abrigen Schane spielern geheim zu halten.

Ueber Wilhelmen sprach Melina ben Baron im Bom beigehen, und versicherte, daß er sich sehr gut zum Abent terdichter qualiscire, und zum Schauspieler selbst keine ablen Anlagen habe. Der Baron machte sogleich mit ihm als einem Collegen Bekanntschaft, und Wilhelm producirte einige kleine Stude, die nehst wenigen Reliquien an jenem Tage, als er den größen Theil seiner Arbeiten in Feuer aufgehen ließ, durch einen Zufall genrettet wurden. Der Baron lobte sowohl die Gulicke als den Bortrag, nahm als bekannt an, daß er mit hindber auf das Schloß kommen wurde, versprach, bei seinem Abschiede, allen die beste Aufnahme, bequeme Wohnung, gutes Essen, Beisall und Geschenke, und Melina seines hinzu.

Man kann benken, in welche gute Stimmung burch biesen Besuch die Gesellschaft gesetzt war, indem fie statt eines angstlichen und niedrigen Zustandes auf einemal Ehre und Behagen vor sich sah. Sie machten sich schon zum voraus auf jene Rechnung lustig, und jedes hielt für unschiedlich, nur noch irgend einen Groschen Geld in der Tasche zu behalten.

Wilhelm ging indeffen mit sich zu Rathe, ob er bie Gesellschaft auf bas Schloß begleiten solle, und fant in mehr als einem Sinne rathlich bahin zu gehen. Melten

hoffte bei diesem vortheithaften Engagement seine Schuld wenigstens zum Theil abtragen zu konnen, und umser Freund, der auf Menschenkenntniß ansging, wollte die Gelegenheit nicht versäumen, die große Welt näher kennen zu lernen, in der er viele Aufschliffe über das Leben, über sich felbst und die Aunst zu erlangen hoffte. Dabei durfte er sich nicht gestehen, wie sehr er wänsche, der schwenen Gräfin wieder näher zu kommen. Er suchte sich vielmehr im allgemeinen zu überzeugen, welchen großen Wertheil ihm die nähere Kenntnis der vornehmen und reichen Welt beingen würde. Er marthte seine Betracht tungen über den Grafen, die Gräfin, den Baron, über die Sicherheit, Bequemlichkeit und Annunth ihres Betragens, und rief, als er allein war, mit Entzicken auser

Drenmal gläcklich sind diejenigen zu preisen, dies ihre Geburt sogleich über die untern Stufen der Menscheit heir hinaus hebt; die durch jene Berhältnisse, in melu chen sich manche gute Wenschen die ganze Zeit ihres Lebens abangstigen, nicht durchzugehen, auch nicht eine mal darin als Gäste zu verweilen brauchen. Allgemein und richtig muß ihr Blick auf dem höheren Standpungete, werden, leicht ein jeder Schritt ihres Lebens! Sie sind von Geburt an gleichsam in ein Schiss gesetz, nur beischen Winden nicht ein geher machen machen nicht des günstigen Windes zu bedienen, und den widrigen abzus warten, anstatt daß andere nur für ihre Person schwimmend sich abarbeiten, von ganstigen Winder werig Berei

kräften untergehen. Welche Bequemlichkeit, welche Leichtigkeit gibt ein angebornes Bermbgen! und wie sicher blühet ein handel, der auf ein gutes Capital gegrändet ist, so daß nicht jeder mißlungene Bersuch sos gleich in Unthätigkeit versetz! Wer kann den Werth und Unwerth irdischer Dinge besser kennen, als der sie zu genießen von Jugend auf im Falle war, und wer kann seinen Geist früher auf das Nothwendige, das Nichtiche, das Wahre leiten, als der sich von so vielen Irribismern in einem Alter überzeugen muß, wo es ihm noch an Kräften nicht gebricht, ein neues Leben anzusangen!

So rief unfer Freund allen benenjenigen Glud' zu, bie sich in ben hoheren Regionen besinden; aber auch ber nen, die sich einem solchen Kreise nabern, aus biesen Quellen schopfen konnen, und pries seinen Genius, ber Anstalt machte, auch ihn diese Stufen hinan zu führen.

Indessen mußte Melina, nachdem er lange sich den Kopf zerbrochen, wie er, nach dem Verlangen des Grafen und nach seiner eigenen Ueberzeugung, die Gesellsschaft in Fächer eintheilen und einem jeden seine bestimmte Mitwirkung übertragen wollte, zuletzt, da es an die Ausführung kam, sehr zufrieden seyn, wenn er bei einem so geringen Personal die Schauspieler willig fand, sich nach Möglichkeit in diese oder jene Rollen zu schieden. Doch übernahm gewöhnlich Laertes die Liebshaber, Philine die Kammermädchen, die beiden jungen

Krauenzimmer theilten sich in die naiven und zärtlichen Liebhaberinnen, der alte Polterer mard am beften ge-Melina felbst glaubte als Chevalier auftreten zu svielt. burfen, Madame Melina mußte, zu ihrem größten Berdruff, in das Rach der jungen Krauen, ja spaar der gartlichen Mutter übergeben, und weil in ben neuern Studen nicht leicht mehr ein Vedant oder Poet, wenn er auch vorkommen sollte, låcherlich gemacht wird, so mußte der bekannte Gunftling des Grafen nunmehr die Prafidenten und Minister spielen, weil diese gewohnlich als Bofewichter vorgestellt und im funften Acte ubel behandelt werden. Eben fo ftedte Melina mit Bergnugen, als Rammerjunker ober Rammerberr, die Grobbeiten ein, welche ihm von biedern Deutschen Mannern, bergebrachtermaßen, in mehreren beliebten Studen aufgedrungen murben, weil er sich boch bei bieser Gele= genheit artig herausputen fonnte, und bas Mir eines Sofmannes, das er vollkommen zu besiten glaubte, anzunehmen die Erlaubniß batte.

Es dauerte nicht lange, so kamen von verschiedenen Gegenden mehrere Schauspieler herbeigeflossen, welche ohne sonderliche Prufung angenommen, aber auch ohne sonderliche Bedingungen festgehalten wurden.

Wilhelm, ben Melina vergebens einigemal zu einer Liebhaberrolle zu bereben suchte, nahm fich ber Sache mit vielem guten Willen an, ohne daß unfer neuer Director seine Bemuhungen im mindesten anerkannte;

vielmehr glaubte bieser mit seiner Winde auch alle nie thige Einsicht überkommen zu haben; besonders mar bas Streich en eine seiner angenehmsten Beschäftigungen, wodurch er ein jedes Stück auf bas gehärige Zeitmaß herunter zu seine mußte, ohne irgend eine andere Rücksicht zu nehmen. Er hatte viel Zuspruch, das Publiscum war sehr zufrieden, und die geschmackvollsten Einswohner des Städtschens behaupteten, das das Theater in der Residenz keinesweges so gut als das ihre besstellt sen.

٠.

#### Drittes Capitel.

Endlich tam die Zeit berbei, daß man fich zur lieberfahrt schieden, die Autschen und Wagen erwarten sollte, bie unsere ganze Truppe nach bem Schloffe bes Grafen hinüber zu führen bestellt maren. Schon zum poraus fielen große Streitigkeiten por, wer mit dem andern fahren, wie man figen sollte. Die Ordnung und Gintheilung ward endlich nur mit Muhe ausgemacht und festgesett, boch leiber ohne Wirkung. Bur bestimmten Stunde kamen weniger Magen als man erwartet batte. und man mußte fich einrichten. Der Baron, ber gu Pferde nicht lange hinterdrein folgte, gab gur Ursache an, daß im Schloffe alles in großer Bewegung fen, weil nicht allein der Furft einige Tage fruher eintreffen werde, als man geglaubt, sondern weil auch unerwar= teter Besuch schon gegenwärtig angelangt sen; ber Plat gehe sehr zusammen, sie wurden auch deswegen nicht so gut logiren, als man es ihnen vorher bestimmt habe, welches ibm außerordentlich leid thue.

Man theilte sich in die Wagen, so gut es gehen wollte, und da leidlich Wetter und das Schloß nur einisge Stunden entfernt war, machten sich die Lustigsten

lieber zu Auße auf den Weg, als daß sie die Rudtehr der Kutschen hatten abwarten sollen. Die Caravane zog mit Freudengeschrei aus, zum erstenmal ohne Sorgen wie der Wirth zu bezahlen sep. Das Schloß des Grafen stand ihnen wie ein Feengebaude vor der Seele, sie waren die glucklichsten und frohlichsten Menschen von der Welt, und jeder knupfte unterwegs an diesen Tag, nach seiner Art zu benken, eine Reihe von Gluck, Schre und Wohlstand.

Ein starker Regen, der unerwartet einfiel, konnte sie nicht aus diesen angenehmen Empfindungen reißen; da er aber immer anhaltender und starker wurde, sparten viele von ihnen eine ziemliche Unbequemlichkeit. Die Nacht kam herbei, und erwunschter konnte ihnen nichts erscheinen, als der durch alle Stockwerke erleuchtete Palast des Grafen, der ihnen von einem Sugel entzgegen glanzte, so daß sie die Feuster zählen konnten.

Alls sie naher kamen, fanden sie auch alle Fenster ber Seitengebaube erhellet. Gin jeder dachte bei sich, welches wohl sein Zimmer werden mochte, und die meissten begnugten sich bescheiden mit einer Stube in der Mansarbe oder den Flugeln.

Nun fuhren sie burch bas Dorf und am Birthebause vorbei. Wilhelm ließ halten, um dort abzusteigen; allein ber Wirth versicherte, baß er ihm nicht ben gerringsten Raum anweisen konne. Der herr Graf habe,

weil unvermuthete Gafte angekommen, sogleich bas ganze Wirthshaus besprochen, an allen Zimmern stebe schon seit gestern mit Kreide deutlich angeschrieben, wer darin wohnen solle. Wider seinen Willen mußte also unser Freund mit der übrigen Gesellschaft zum Schloss hofe hineinfahren.

Um die Ruchenfeuer in einem Seitengebaube faben fie geschäftige Roche sich bin und ber bewegen, und waren burch biefen Unblid ichon erquidt; eilig famen Bediente mit Lichtern auf die Treppe des Sauptges baudes gesprungen, und das Berg der guten Manderer quoll über diesen Aussichten auf. Wie fehr vermunder= ten fie fich bagegen, als fich dieser Empfang in ein entsetzliches Fluchen auflöste. Die Bevienten schimpften auf die Ruhrleute, daß fie bier bereingefahren feven; fie follten umwenden, rief man, und wieder binaus nach dem alten Schloffe zu, bier fen kein Raum fur biefe Bafte! Ginem fo unfreundlichen und unerwarteten Bescheide fügten fie noch allerlei Spotterenen hingu, und lachten fich unter einander aus, daß fie durch diesen Irrthum in den Regen gesprengt worden. Es goß noch immer, feine Sterne ftanden am himmel, und nun murde tie Gesellschaft durch einen holperichten Beg zwi= ichen amen Mauern in bas alte hintere Schlof gezogen, welches unbewohnt da ftand, feit ber Bater bes Grafen das vordere gebant hatte. Theils im Sofe, theils unter einem langen gewölbten Thorwege bielten bie Wagen ftill, und die Fuhrleute, Unspanner aus bem Dorfe, spannten aus und ritten ihrer Bege.

Da niemand zum Empfange ber Gefellichaft fich zeigte, stiegen sie aus, riefen, suchten, vergebend! Alles blieb finster und stille. Der Wind blies durch bill hohe Thor, und grauerlich waren die aften Thistitie und hohe Thor, und grauerlich waren die aften Thistitie und Hohe, wovon sie kaum die Gestalten in der Finsternis unterschieden. Sie froren und schauerten, die Frauen fürchteten sich, die Kinder singen an zu weinen, thre Ungeduld vermehrte sich mit jedem Augenblicke, und elle schneller Gluckwechsel, auf den niemand verberetter war, brachte sie alle ganz und gar aus der Fassung:

Da sie jeden Augenblick erwarteten, daß jemand kommen und ihnen aufschließen werde, da bald Regen, bald Sturm sie tauschte, und sie mehr als einmal den Tritt des erwünschten Schloßvoigts zu horen glaubten, blieben sie eine lange Zeit unmuthig und unthätig, es siel keinem ein, in das neue Schloß zu gehen, und dort mitleidige Seelen um Hulfe anzurufen. Sie konnten nicht begreifen, wo ihr Freund, der Baron, geblieben sey, und waren in einer hochstbeschwerlichen Lage.

Endlich famen wirklich Menschen an, und man er fannte an ihren Stimmen jene Tußganger, die auf bem Wege hinter ben Jahrenden gurud geblieben waren. Sie erzählten, baß der Baron mit bem Pferde gestünzt sep, sich am Juße start beschädigt habe, und daß man

and fie, ba fie im Schleffe nachgefragt, mit Unges fan bieber gewiesen habei

Die ganze Gesellschaft war in der größten Verlegenheir; man rathichlagre, was man thun foute, und konnte teinen Gerichlist faffen. Endlich fal man son weirein eine Laterne kommen, und holte frischen Athem; allein die hoffnung einer balbigen Erlbsung verschröand auch wieder, indem die Erscheinung naber kam und beutlich ward. Ein Reitenecht leuchtete bem befannten Smil meister bes Grafen vor, und bieser erkandigte fich, als er naber tam, febr eifrig nach Mademolfelte Philimeti. Sie war fann aus bein abrigen Saufen bervorgetreten. als er ihr sehr brimgend anbot, sie in bas neue Schlos gu führen, wo ein Plagden fur fie bei ben Rammers jungfern ber Graffin bereitet fen. Gie befann fich nicht lange, bas Anerbieten bantbar ju ergreifen, faste ihn bei bem Arme und wollte . ba fie ben andern ihren Roffer empfohlen, mit ihm forteilen; allein man trat ihnen in den Mea, frante, bat, beschwor ben Stallmeifter, bag er enblich, um nur mit feiner Schonen tes fu tome - men, alles versprache und versicherte, in kurzem sollte bas Gebloff erbffust und fie auf bad bofte einquartirt werbeit. Balb baraief falven fie bein Schein feiner las verne verschwinden, und hofften lange vernebend duf bas nene Licht, bas ihnen endlich nach vielem Barten; Schelten und Schmaben erichteng und ifte mit einigent Trofte und Soffinna belebies sou die main in matte audie.

Ein alter Hausknecht eröffnete die Thure des alten Gebäudes, in das sie mit Gewalt eindrangen. Ein jeder sorgte nun für seine Sachen, sie abzupaden, sie herein zu schaffen. Das meiste war, wie die Personen selbst, tuchtig durchweicht. Bei dem Einen Lichte ging alles sehr langsam. Im Gebäude stieß man sich, stolpperte, siel. Man bat um mehr Lichter, man bat um Feuerung. Der einspliege Hausknecht ließ mit genauer Noth seine Laterne da, ging, und kam nicht wieder.

Mun fing man an bas Saus zu durchsuchen; bie Thuren aller Bimmer maren offen, große Defen, ges wirfte Taveten, eingelegte Rußboben maren von feiner vorigen Pracht noch übrig, von anderm Sausgerathe aber nichts zu finden, fein Tifch, fein Stubl, fein Spiegel, faum einige ungeheuere leere Bettstellen, alles Schmudes und alles Nothwendigen beraubt. Die nafz fen Roffer und Mantelfacte murben zu Gigen gewählt, ein Theil der muden Wandrer bequemte sich auf bem Rußboben, Wilhelm hatte fich auf einige Stufen gefest, Mignon lag auf feinen Anien; bas Rind mar unruhig, und auf feine Frage, was ihm feblte? ante wortete es: mich hungert! Er fand nichts bei fich, um das Berlangen des Kindes zu ftillen, die übrige Gefells schaft hatte jeden Vorrath auch aufgezehrt, umb er mußte die arme Creatur obne Erquidung laffen. Er blieb bei dem ganzen Borfalle unthatig, ftill in fich gefehrt: denn er war fehr verdrießlich und grimmig, bas

er nicht auf seinem Sinne bestanden und bei dem Wirthshause abgestiegen sen, wenn er auch auf dem obersten Boden hatte sein Lager nehmen sollen.

Die Uebrigen gebardeten sid jeder nach seiner Urt. Einige hatten einen Saufen altes Geholz in einen ungeheuren Ramin bes Saals geschafft und gundeten mit großem Saudgen ben Scheiterhaufen an. cherweise ward auch diese Hoffnung sich zu trodnen und zu marmen auf bas ichredlichste getäuscht, benn bieser Ramin stand nur zur Zierde da, und war von oben berein vermauert; der Dampf trat ichnell zurud und erfüllte auf einmal die Zimmer; das durre Sols fchlug prasselnd in Klammen auf, und auch die Klamme ward herausgetrieben; ber Bug, ber burch bie gerbrochenen Kensterscheiben brang, gab ihr eine unstate Richtung, man fürchtete bas Schloß anzugunden, mußte bas Feuer auseinander ziehen, austreten, dampfen, der Rauch vermehrte sich, der Zustand wurde unerträglicher, man fam der Berzweiflung nabe.

Wilhelm war vor dem Rauch in ein entferntes 3immer gewichen, wohin ihm bald Mignon folgte und einen wohlgekleideten Bedienten, der eine hohe hellbrennende, doppelt erleuchtete Laterne trug, hereinführte; dieser wendete sich an Wilhelmen, und indem er ihm auf einem sichn porcellanenen Teller Confect und Früchte überzeichte, sagte er: dieß schickt Ihnen das junge Frauenzimmer von drüben, mit der Bitte, zur Gesellschaft zu Goeide's Berte. XVIII. Bb.

kommen; sie läßt sagen, setzte ber Beblente mit einer leichtferrigen Miene hinzu, es gehe ihr sehr wohl, und sie munsche ihre Jufriedenheit mit ihren Freunden ju theilen.

Wilhelm erwartete nichts weniger als diesen Antrag, benn er hatte Philinen, seit dem Abenteuer der steinernen Bank, mit entschiedener Verachtung begegnet, und war so fest entschlossen, keine Semeinschaft mehr mit ihr zu machen, daß er im Begriff stand, die süsse Gabe wieder zurück zu schicken, als ein bittender Blick Mignons ihn vermochte, sie anzunehmen, und im Namen bes Kindes dafür zu danken; die Einladung schlug er ganz aus. Er bat den Bedienten, einige Sorge sür die angekommene Gesellschaft zu haben, und erkundigte sich nach dem Baron. Dieser lag zu Bette, hatte aber schon, so viel der Bediente zu sagen wußte, einem andern Austrag gegeben, für die elend Beherbergten zu sorgen.

Der Bediente ging und hinterließ Bilhelmen eins von seinen Lichtern, das dieser in Ermanglung eines Leuchters auf das Fenstergesims kleben mußte, und nun wenigstens bei seinen Betrachtungen die vier Bande des Zimmers erhellt sah. Denn es währte noch lange, ehe die Anstalten rege wurden, die unsere Gaste zur Ruhe bringen sollten. Nach und nach kamen Lichter, jedoch ohne Lichtpugen, dann einige Stuhle, eine Stunde darauf Deckbetten, dann Kissen, alles wohl durchnest,

und es war schon weit über Mitternacht, als endlich Strohsace und Matragen herbeigeschafft wurden, die, wenn man sie zuerst gehabt hatte, hochst willkommen gewesen waren.

In der Zwischenzeit war auch etwas von Essen und Erinken angelangt, das ohne viele Kritik genossen wurde, ob es gleich einem sehr unordentlichen Abhub ahnlich fah, und von der Achtung, die man für die Gaste hatte, kein sonderliches Zeugniß ablegte.

#### Biertes Capitel.

Durch die Unart und den Uebermuth einiger leichts fertigen Gefellen, vermehrte sich die Unruhe und das Uebel der Nacht, indem sie sich einander neckten, aufweckten und sich wechselsweise allerlei Streiche spielten. Der andere Worgen brach an, unter lauten Klagen über ihren Freund, den Baron, daß er sie so getäuscht und ihnen ein ganz anderes Bild von der Ordnung und Bezquemlichkeit, in die sie kommen wurden, gemacht habe. Doch zur Verwunderung und Trost erschien in aller Frühe der Graf selbst mit einigen Bedienten, und erkundigte sich nach ihren Umständen. Er war sehr entrüstet, als er hörte, wie übel es ihnen ergangen, und der Baron, der geführt herbei hinkte, verklagte den Haushofmeister, wie besehlswidrig er sich bei dieser Gelegenheit gezeigt, und glaubte ihm ein rechtes Bad angerichtet zu haben.

Der Graf befahl sogleich, daß alles in seiner Gegenwart zur möglichsten Bequemlichkeit der Gaste geordnet werden solle. Darauf kamen einige Officiere, die von den Actricen sogleich Rundschaft nahmen, und der Graf ließ sich die ganze Gesellschaft vorstellen, redete einen jeden bei seinem Namen an, und mischte einige Scherze in die Unterredung, daß alle über einen so gnadigen herrn ganz

entzudt waren. Endlich mußte Wilhelm auch an die Reihe, an den sich Mignon anhing. Wilhelm entschulz digte sich so gut er konnte über seine Freiheit, der Graf hingegen schien seine Gegenwart als bekannt anzunehmen.

Ein Herr, der neben dem Grafen stand, den man für einen Officier hielt, ob er gleich keine Uniform ans hatte, sprach besonders mit unserm Freunde, und zeiche nete sich vor allen andern aus. Große hellblaue Augen leuchteten unter einer hohen Stirne hervor, nachlässig waren seine blonden Haare aufgeschlagen, und seine mittlere Statur zeigte ein sehr wackres, festes und bestimmtes Wesen. Seine Fragen waren lebhaft, und er schien sich auf alles zu verstehen, wonach er fragte.

Wilhelm erkundigte fich nach diefem Manne bei bem Baron, der aber nicht viel Gutes von ihm zu fagen Er habe den Charafter als Major, sen eigent= mußte. lich der Gunftling des Pringen, versehe deffen geheimste Geschäfte und werde fur beffen rechten Urm gehalten, ja man habe Urfache zu glauben, er fen sein naturlicher In Frankreich, England, Italien fen er mit Sohn. Gefandtichaften gewesen, er werde überall fehr biftinguirt, und das mache ihn einbildisch; er wahne, die Deutsche Literatur aus dem Grunde zu kennen, und erlaube fich allerlei schaale Spotterenen gegen dieselbe. Er, ber Baron, vermeide alle Unterredung mit ihm, und Wilhelm werde wohl thun, sich auch von ihm entfernt zu halten, benn am Ende gebe er jeberman etwas ab.

Man nenne ihn Jarno, wiffe aber nicht recht, was man aus dem Namen machen folle.

Wilhelm hatte darauf nichts zu sagen, benn er empfand gegen den Fremden, ob er gleich etwas Kaltes und Abstoßendes hatte, eine gewisse Neigung.

Die Gesellschaft wurde in dem Schloffe eingetheilt, und Melina befahl sehr strenge, sie sollten sich nunmehr ordentlich halten, die Frauen sollten besonders wohnen, und jeder nur auf seine Rollen, auf die Runst sein Ausgenmerk und seine Neigung richten. Er schlug Borsschriften und Gesetze, die aus vielen Puncten bestanden, an alle Thuren. Die Summe der Strafgelder war bestimmt, die ein jeder Uebertreter in eine gemeine Buchfe entrichten sollte.

Diese Verordnungen wurden wenig geachtet. Junge Officiere gingen aus und ein, spaften nicht eben auf das feinste mit den Actricen, hatten die Acteure zum besten, und vernichteten die ganze kleine Policepordnung, noch ehe sie Wurzel fassen konnte. Man jagte sich durch die Zimmer, verkleidete sich, verstedte sich. Melina, der anfangs einigen Ernst zeigen wollte, ward mit allers lei Muthwillen auf das äußerste gebracht, und als ihn bald darauf der Graf holen ließ, um den Platz zu sehen, wo das Theater ausgerichtet werden sollte, ward das Uebel nur immer ärger. Die jungen herren ersannen sich allerlei platte Späße, durch Hulfe einiger Acteure wurden sie noch plumper, und es schien, als wenn das

ganze alte Schloß vom wuthenden heere beseffen sen; auch endigte ber Unfug nicht eher, als bis man zur Tafel ging.

Der Graf hatte Melina'n in einen großen Saal ges führt, der noch zum alten Schlosse gehörte, durch eine Galerie mit dem neuen verbunden war, und worin ein kleines Theater sehr wohl aufgestellt werden konnte. Daselhst zeigte der einsichtsvolle Hausherr, wie er alles wolle eingerichtet haben.

Nun ward die Arbeit in großer Gile vorgenommen, das Theatergeruste aufgeschlagen und ausgeziert, was man von Decorationen in bem Gepacke hatte und brauchen konnte, angewendet, und das Uebrige mit Hilfe einiger geschickten Leute des Grasen verfertiget. Wilsbelm griff selbst mit an, half die Perspective hestimmen, die Umrisse abschnuren, und war hochst beschäftigt, daß es nicht unschiellich werden sollte. Der Graf, der ditters dazu kam, war sehr zufrieden damit, zeigte, wie sie das, mas sie wirklich thaten, eigentlich machen sollten, und ließ dabei ungemeine Kenntnisse jeder Kunst seben.

Nun fing das Probiren recht ernftlich an, wozu fie auch Raum und Muße genug gehabt hatten, wenn fie nicht von den vielen anweleuden Fremden immer gestört worden waren. Denn es kamen taglich neue Safte an, und ein jeder wollte die Gesellschaft in Augenschein nehmen.

### Fünftes Capitel

Der Baron hatte Wilhelmen einige Tage mit der Hoffnung hingehalten, daß er der Grafin noch besonders vorgestellt werden sollte. — Ich habe, sagte er, dies ser vortrefflichen Dame so viel von Ihren geistreichen und empfindungsvollen Stücken erzählt, daß sie nicht erwarten kann, Sie zu sprechen und sich eins und das andere vorlesen zu lassen. Halten Sie sich ja gefaßt auf den ersten Wink hinüber zu kommen, denn bei dem nächsten ruhigen Morgen werden Sie gewiß gerufen werden. Er bezeichnete ihm darauf das Nachspiel, welches er zuerst vorlesen sollte, wodurch er sich ganz besonders empfehlen würde. Die Dame bedaure gar sehr, daß er zu einer solchen unruhigen Zeit eingetrossen seh, und sich mit der übrigen Gesellschaft in dem alten Schlosse schl

Mit großer Sorgfalt nahm barauf Bilhelm bas Stud vor, womit er seinen Eintritt in bie große Belt machen sollte. Du hast, sagte er, bisher im Stillen für bich gearbeitet, nur von einzelnen Freunden Beifall ershalten; du hast eine Zeit lang ganz an beinem Talente verzweiselt, und bu mußt immer noch in Sorgen sepn,

ob du denn auch auf dem rechten Wege bift, und ob du so viel Talent als Neigung zum Theater hast. Bor den Ohren solcher geübten Kenner, im Cabinette, wo keine Illusion statt sindet, ist der Versuch weit gefährlicher als anderwärts, und ich möchte doch auch nicht gerne zurückbleiben, diesen Genuß an meine vorigen Freuden knüpfen, und die Hoffnung auf die Zukunft erweitern.

Er nahm barauf einige Stude burch, las sie mit ber größten Aufmerksamkeit, corrigirte hier und ba, recitirte sie sich laut vor, um auch in Sprache und Außebruck recht gewandt zu seyn, und steckte dasjenige, welches er am meisten geübt, womit er die größte Ehre einzulegen glaubte, in die Tasche, als er an einem Morgen hinüber vor die Gräfin gefordert wurde.

Der Baron hatte ihm versichert, sie wurde allein mit einer guten Freundin seyn. Als er in das Zimmer trat, kam die Baronesse von E\*\* ihm mit vieler Freundlicheit entgegen, freute sich seine Bekanntschaft zu machen, und präsentirte ihn der Gräfin, die sich eben fristren ließ, und ihn mit freundlichen Worten und Blicken empfing, neben deren Stuhl er aber leider Philinen knien und allerlei Thorheiten machen sah. — Das schone Kind, sagte die Baronesse, hat uns verschiedenes vorgessungen. Endige Sie doch das angefangene Liedchen, damit wir nichts davon verlieren. —

Wilhelm horte bas Studden mit großer Gebuld an, indem er bie Entfernung bes Frifeurs munfchte, ebe er

seine Vorlesung anfangen wollte. Man bot ihm eine Tasse Chocolade an, wozu ihm die Baronesse selbst den Zwieback reichte. Dessen ungeachtet schweckte ihm das Frühstück nicht, denn er wünschte zu lebhaft der schwen Gräfin irgend etwas vorzutragen, was sie interessiren, wodurch er ihr gefallen konnte. Auch Philine war ihm nur zu sehr im Wege, die ihm als Zuhdrerin oft schop unbequem gewesen war. Er seh mit Schwerzen dem Friseur auf die Hände, und hosste in jedem Augenblicke mehr auf die Bollendung des Baues.

Indessen war der Graf hereingetreten, und erzählte von den heut zu erwartenden Gasten, von der Eintheislung des Tages, und was sonst etwa Hausliches vorfommen mochte. Da er hinaus ging, ließen einige Officiere bei der Gräsin um die Erlaubniß bitten, ihr, weil sie noch vor Tasel wegreiten mußten, auswarten zu durfen. Der Kammerdiener war indessen fertig geworden, und sie ließ die herren hereinkommen.

Die Baronesse gab sich inzwischen Mabe unsern Freund zu unterhalten, und ihm viele Achtung zu bezeigen, die er mit Ehrfurcht, obgleich etwas zerstreut, aufnahm. Er fühlte manchmal nach dem Manuscripte in der Tasche, hoffte auf jeden Augenblick, und fast wollte seine Geduld reißen, als ein Galanteriehandler hereingelassen wurde, der seine Pappen, Kasten, Schachteln unbarmherzig eine nach der andern erdssnete, und

jede Sorte feiner Waaren mit einer diesem Geschlechte eigenen Zudringlichkeit vorwies.

Die Gesellschaft vermehrte sich. Die Baronesse sah Wilhelmen an, und sprach leise mit der Gräsin; er besmerkte es, ohne die Absicht zu verstehen, die ihm endlich zu Hause klar wurde, als er sich nach einer ängstlich und vergebens durchharrten Stunde wegbegab. Er sand ein schdnes Englisches Porteseuille in der Tasche. Die Baronesse hatte es ihm heimlich beizustecken gewußt, und gleich darauf folgte der Gräsin kleiner Mohr, der ihm eine artig gestickte Weste überbrachte, ohne recht deutslich zu sagen, woher sie komme.

## Gechstes Capitel.

Das Gemisch ber Empfindungen von Berdruß und Dankbarkeit verdarb ihm den ganzen Rest des Tages, bis er gegen Abend wieder Beschäftigung fand, indem Melina ihm erdsfinete, der Graf habe von einem Borsspiele gesprochen, das dem Prinzen zu Ehren, den Tag seiner Ankunft, aufgeführt werden sollte. Er wolle darin die Eigenschaften dieses großen Heldens und Mensschenfreundes personissicirt haben. Diese Tugenden sollten mit einander auftreten, sein Lob verkündigen und zuletzt seine Buste mit Blumens und Lorbeerkanzen umwinden, wobei sein verzogener Name mit dem Fürstenhute durchsschen glänzen sollte. Der Graf habe ihm aufgeges ben, für die Bersissication und übrige Einrichtung dieses Studes zu sorgen, und er hoffe, daß ihm Wilhelm, dem es etwas Leichtes sey, hierin gerne beisteben werde.

Wie! rief bieser verdrießlich aus, haben wir nichts als Portrate, verzogene Namen und allegorische Figuren, um einen Fürsten zu ehren, der nach meiner Meinung ein ganz anderes Lob verdient? Wie kann es einem vernünftigen Manne schmeicheln, sich in Effigie aufgesstellt und seinen Namen auf gebltem Papiere schim-

mern zu sehen! Ich fürchte sehr, die Allegorien würden, besonders bei unserer Garderobe, zu manchen Zweydeutigkeiten und Spaßen Anlaß geben. Wollen Sie das Stud machen oder machen lassen, so kann ich nichts dawider haben, nur bitte ich, daß ich damit verschont bleibe.

Melina entschuldigte sich, es sen nur die ungefähre Angabe des Herrn Grafen, der ihnen übrigens ganz überlasse, wie sie das Stück arrangiren wollten. Herzelich gerne, versetzte Wilhelm, trage ich etwas zum Vergnügen dieser vortrefflichen Herrschaft bei, und meine Muse hat noch kein so angenehmes Geschäft gehabt, als zum Lob eines Fürsten, der so viel Verehrung verdient, auch nur stammelnd sich hören zu lassen. Ich will der Sache nachdenken, vielleicht gelingt es mir, unsre kleine Truppe so zu stellen, daß wir doch wenigstens einigen Effect machen.

Bon diesem Augenblicke sann Wilhelm eifrig dem Auftrage nach. Ehe er einschlief, hatte er alles schon ziemlich geordnet, und den andern Morgen, bei früher Zeit, war der Plan fertig, die Scenen entworfen, ja schon einige der vornehmsten Stellen und Gesänge in Berse und zu Papiere gebracht.

Wilhelm eilte Morgens gleich den Baron wegen ges wisser Umstande zu sprechen, und legte ihm seinen Plan vor. Diesem gefiel er sehr wohl, doch bezeigte er einige Berwunderung. Denn er hatte den Grafen gestern

Abend von einem gang andern Stude fprechen boren, welsches nach feiner Angabe in Berfe gebracht werben follte.

Es ist mir nicht wahrscheinlich, versetzte Wilhelm, baß es die Absicht des Herrn Grafen gewesen sen, gerade das Stild, so wie er es Melina'n angegeben, fertigen zu lassen: wenn ich nicht irre, so wollte er und bloß durch einen Fingerzeig auf den rechten Weg weisen. Der Liebhaber und Kenner zeigt dem Künstler an, was er wünscht, und überläßt ihm alsdann die Sorge bas Werk bevorzubringen.

Mitnichten, versetzte der Baron; der herr Gruf verläßt sich darauf, daß das Stud so und nicht anders, wie er es angegeben, aufgeführt werde. Das Ihrige hat freilich eine entfernte Aehnlichkeit mit seiner Ibee, und wenn wir es durchsetzen und ihn von seinen erften Gedanken abbringen wollen, so muffen wir es durch die Damen bewirken. Borzüglich weiß die Baronesse dergleichen Operationen meisterhaft anzulegen; es wird die Frage senn, ob ihr der Plan so gefällt, daß sie sich der Sache annehmen mag, und dann wird es gewiß gehen.

Wir brauchen ohnebieß die Hulfe der Damen, fagte Wilhelm, denn es mochte unfer Personal und unsere Garderobe zu der Ausführung nicht hinreichen. 3ch habe auf einige hubsche Kinder gerechnet, die im Saufe hin und wieder laufen, und die dem Kammerbiener und dem Haushosmeister zugehören.

Darauf ersuchte er ben Baron, die Damen mit feinem Plane befannt zu machen. Diefer tam bald gurud und brachte die Rachricht, fie wollten ihn felbst sprechen. Beute Abend, wenn die Berren fich zum Spiele fetten. bas ohnebieß wegen ber Unkunft eines gemiffen Generals ernsthafter werden murde als gewöhnlich, wollten fie fich unter bem Vorwande einer Unpaglichkeit in ihr Bimmer gurudziehen, er follte durch die geheime Treppe eingeführt werden, und konne alebann feine Sache auf bas beste vortragen. Diese Urt von Geheimniff gebe ber Angelegenheit nunmehr einen doppelten Reig, und die Baronesse besonders freue fich wie ein Kind auf die: fes Rendezvous, und mehr noch darauf, daß es heimlich und geschickt gegen ben Willen des Grafen unternom= men werden follte.

Gegen Abend, um die bestimmte Zeit, ward Wilshelm abgeholt und mit Borsicht hinauf geführt. Die Art, mit der ihm die Baronesse in einem kleinen Cabisnette entgegen kam, erinnerte ihn einen Augenblick an vorige glückliche Zeiten. Sie brachte ihn in das Zimmer der Gräsin, und nun ging es an ein Fragen, an ein Untersuchen. Er legte seinen Plan mit der möglichsten Wärme und Lebhaftigkeit vor, so daß die Damen dafür ganz eingenommen wurden, und unsere Leser werden erslauben, daß wir sie auch in der Kürze damit bekannt machen.

In einer landlichen Scene follten Rinber bas Stud

mit einem Tanze eröffnen, der jenes Spiel vorstellte, wo Eins herum gehen und dem Andern einen Platz abgewinnen muß. Darauf sollten sie mit andern Scherzen abwechseln und zuletzt zu einem immer wiederkebrenden Reihentanze ein frohliches Lied singen. Darauf sollte der Harfner mit Mignon herbeikommen, Neugierde erregen und mehrere Landleute herbeilocken; der Alte sollte verschiedene Lieder zum Lobe des Friedens, der Ruhe, der Freude singen, und Mignon darauf den Evertauz tanzen.

In dieser unschuldigen Freude werden sie durch eine kriegerische Musik gestort, und die Gesellschaft von einem Trupp Soldaten überfallen. Die Mannöpersonen seigen sich zur Wehre und werden überwunden, die Madschen sliehen und werden eingeholt. Es scheint alles im Getümmel zu Grunde zu gehen, als eine Person, über deren Bestimmung der Dichter noch ungewiß war, herzbei kommt und durch die Nachricht, daß der Heerschirer nicht weit sen, die Ruhe wieder herstellt. Hier wird der Charakter des Helden mit den schonsten Zügen gesschildert, mitten unter den Wassen Sicherheit versproschen, dem Uebermuth und der Gewaltthätigkeit Schranzken gesetzt. Es wird ein allgemeines Fest zu Ehren des großmüthigen Heersührers begangen.

Die Damen waren mit dem Plane fehr Bufrieden, nur behaupteten fie, co muffe nothwendig etwas Allegorifches in dem Stude fenn, um es bem herrn Grafen angenehm zu machen. Der Baron that den Vorschlag, den Auführer der Soldaten als den Genius der Zwiestracht und der Gewaltthätigkeit zu bezeichnen; zuletzt aber müsse Minerva herbei kommen, ihm Fesseln anzuslegen, Nachricht von der Ankunft des Helden zu geben und dessen Lob zu preisen. Die Baronesse übernahm das Geschäft, den Grafen zu überzeugen, daß der von ihm angegebene Plan, nur mit einiger Beränderung, ausgeführt worden sey; dabei verlangte sie ausdrücklich, daß am Ende des Stücks nothwendig die Büsse, der verzogene Namen und der Fürstenhut erscheinen müßten, weil sonst alle Unterhandlung vergeblich seyn würde.

Wilhelm, der sich schon im Geiste vorgestellt hatte, wie fein er seinen Helden aus dem Munde der Minerva preisen wollte, gab nur nach langem Widerstande in diesem Puncte nach, allein er fühlte sich auf eine sehr angenehme Weise gezwungen. Die schdenen Augen der Gräsin und ihr liebenswürdiges Betragen hätten ihn gar leicht bewogen, auch auf die schönste und angenehmste Empfindung, auf die so erwünschte Einheit eisner Composition und auf alle schicklichen Details Verzicht zu thun, und gegen sein poetisches Gewissen zu handeln. Eben so stand auch seinem bürgerlichen Gewissen ein harter Kampf bevor, indem bei bestimmterer Austheislung der Rollen die Damen ausdrücklich darauf bestanzben, daß er mitspielen müsse.

Laertes hatte zu seinem Theil jenen gewaltthatigen Goeise's Werte. XVIII. Bt. 18

Kriegsgott erhalten. Wilhelm sollte den Anfahrer der Landleute vorstellen, der einige sehr artige und gefühlvolle Verse zu sagen hatte. Nachdem er sich eine Zeit
lang gesträubt, mußte er sich endlich doch ergeben; besonders fand er keine Entschuldigung, da die Baronesse
ihm vorstellte, die Schaubühne hier auf dem Schlosse
sey ohnedem nur als ein Gesellschaftstheater anzusehen,
auf dem sie gern, wenn man nur eine schlosse Einleitung machen konnte, mitzuspielen wünschte. Darauf
entließen die Damen unsern Freund mit vieler Freundlichkeit. Die Baronesse versicherte ihm, daß er ein unvergleichlicher Mensch sey, und begleitete ihn bis an die
kleine Treppe, wo sie ihm mit einem Händebtuck gute
Nacht gab.

### Siebentes Capitel.

Befeuert durch den aufrichtigen Antheil, den die Frauenzimmer an der Sache nahmen, ward der Plan, der ihm durch die Erzählung gegenwärtiger geworden war, ganz lebendig. Er brachte den größten Theil der Nacht und den andern Morgen mit der forgfältigsten Versisfication des Dialogs und der Lieder zu.

Et war so ziemlich fertig, als er in das neue Schloß gerufen wurde, wo er horte, daß die Hertschaft, die eben frühstückte, ihn sprechen wollte. Er trat in den Saal, die Baronesse kam ihm wieder zuerst entgegen, und unter dem Borwande, als wenn sie ihm einen guten Morgen bieten wollte, lispelte sie heimlich zu ihm: Sagen Sie nichts von Ihrem Stücke, als was Sie gefragt werden.

Ich hore, rief ihm der Graf zu, Sie find techt fleis
ßig und arbeiten an meinem Borspiele, das ich zu Effizen des Prinzen geben will. Ich billige, daß Sie eine Minerva darin andringen wollen, und ich denke bei Zeisten darauf, wie die Gottin zu kleiden ist, banilt tian nicht gegen das Costume verstößt. Ich laffe bestiegen aus meiner Bibliothek alle Bücher herbeiblingen, worin sich das Bild derfelben besinder. In eben dem Augenblicke traten einige Bedienten mit großen Korben voll Bucher allerlei Formats in ben Saal.

Moutfaucon, die Sammlungen antiker Statuen, Gemmen und Münzen, alle Arten mythologischer Schriften wurden aufgeschlagen und die Figuren verglichen. Aber auch daran war es noch nicht genug! Des Grafen vortreffliches Gedächtniß stellte ihm alle Minerven vor, die etwa noch auf Titelkupfern, Bignetten oder sonst vorkommen mochten. Es mußte deßhalb ein Buch nach dem andern aus der Bibliothek herbei geschafft werden, so daß der Graf zulegt in einem Hausen von Bichern saß. Endlich, da ihm keine Minerva mehr einsiel, rief er mit Lachen aus: Ich wollte wetten, daß nun keine Minerva mehr in der ganzen Bibliothek sey, und es mochte wohl das erstemal vorkommen, daß eine Büchers sammlung so ganz und gar des Bildes ihrer Schutzbettin entbehren muß.

Die ganze Gefellichaft freute fich über ben Ginfall, und befondere Jarno, der den Grafen immer mehr Bul- cher herbeizuschaffen gereizt hatte, lachte ganz unmäßig.

Nunmehr, sagte der Graf, indem er sich zu Wilhelm wendete, ist es eine hauptsache, welche Gottin meynen Sie? Minerva oder Pallas? die Gottin des Rriegs oder der Kunste?

Sollte es nicht am schicklichsten fenn, Ew. Ercelleng, verfete Bilhelm, wenn man hieruber fich nicht be-

stimmt ausdrückte, und sie, eben weil sie in der Mythoslogie eine doppelte Person spielt, auch hier in doppelter Qualität erscheinen ließe. Sie meldet einen Krieger an, aber nur um das Volk zu beruhigen, sie preist eisnen Helden, indem sie seine Menschlichkeit erhebt, sie überwindet die Gewaltthätigkeit, und stellt die Freude und Ruhe unter dem Volke wieder her.

Die Baronesse, ber es bange wurde, Wilhelm mochte sich verrathen, schob geschwinde ben Leibschneis ber der Gräfin dazwischen, ber seine Meinung abgeben mußte, wie ein solcher antiker Rock auf das beste gefertiget werden konnte. Dieser Mann, in Maskenarbeiten erfahren, wußte die Sache sehr leicht zu machen, und da Madame Melina, ungeachtet ihrer hohen Schwanzgerschaft, die Rolle der himmlischen Jungfrau übernommen hatte, so wurde er angewiesen, ihr das Maß zu nehmen, und die Gräfin bezeichnete, wiewohl mit einizgem Unwillen ihrer Kammerjungsern, die Kleider aus der Garderobe, welche dazu verschnitten werden sollten.

Auf eine geschickte Weise wußte die Baronesse Wilshelmen wieder bei Seite zu schaffen, und ließ ihn bald barauf wissen, sie habe die übrigen Sachen auch besorgt. Sie schickte ihm zugleich den Musicus, der des Grafen Hauscapelle dirigirte, damit dieser theils die nothwendigen Stude componiren, theils schickliche Melodien aus dem Musikvorrathe dazu aussuchen sollte. Nunmehr ging alles nach Punsche, der Graf fragte dem Stude

nicht weiter nach, sondern war hauptsächlich mit der transparenten Decoration beschäftigt, welche am Ende des Stückes die Zuschauer überraschen sollte. Seine Erfindung und die Geschicklichkeit seines Conditors brachten zusammen wirklich eine recht angenehme Erleuchtung zuwege. Denn auf seinen Reisen hatte er die größten Feyerlichkeiten dieser Art gesehen, viele Aupfer und Zeichnungen mitgebracht, und wußte, was dazu gehörte, mit vielem Geschmacke anzugeben.

Unterdeffen endigte Wilhelm fein Stud, gab einem jeden feine Rolle, übernahm die feinige, und ber Muffs cus, ber fich zugleich febr gut auf ben Tanz verftand, richtete bas Ballet ein, und fo ging alles zum besten.

Mur ein unerwartetes hinderniß legte sich in den Weg, das ihm eine bose Lude zu machen drohte. Er hatte sich den größten Effect von Mignon's Evertanze versprochen, und wie erstaunt war er daher, als das Kind ihm, mit seiner gewöhnlichen Trockenheit, abschlug zu tanzen, versicherte, es sey nunmehr sein und werde nicht mehr auf das Theater gehen. Er suchte es durch allerlei Zureden zu bewegen, und ließ nicht eher ab, als bis es bitterlich zu weinen ansing, ihm zu Füsen siel und rief: lieber Bater! bleib auch du von den Bretern! Er merkte nicht auf diesen Wink, und sann, wie er durch eine andere Weudung die Scene interessant machen wollte.

Philine, die eins von den Landmadchen machte, und in dem Reihentang die einzelne Stimme fingen und bie

Berfe dem Chore zubringen follte, freute fich recht ausgelaffen darauf. Uebrigens ging es ihr vollkommen nach Bunfche, fie hatte ihr besonderes Zimmer, war immer um die Grafin, die fie mit ihren Affenvoffen unterhielt. und dafur taglich etwas gefchenkt bekam: ein Rleid gu biesem Stude wurde auch fur sie gurechte gemacht; und weil sie von einer leichten nachahmenden Natur mar, fo hatte fie fich bald aus dem Umgange der Damen fo viel gemerkt, als fich fur fie schickte, und war in kurger Beit voll Lebensart und auten Betragens geworden. Sorgfalt des Stallmeisters nahm mehr zu als ab, und da die Officiere auch ftark auf fie eindrangen, und fie sich in einem so reichlichen Elemente befand, fiel es ihr ein, auch einmal die Sprobe ju spielen, und auf eine geschickte Weise fich in einem gemissen vornehmen Anseben zu uben. Ralt und fein wie fie war, kannte fie in acht Tagen die Schwachen des gangen Saufes, baß, wenn fie absichtlich batte verfahren tonnen, fie gar leicht ihr Glud murde gemacht haben. Allein auch bier bediente fie fich ihres Bortheils nur, um fich zu beluftigen, um sich einen auten Tag zu machen und impertinent zu fenn, wo fie merkte, daß es ohne Gefahr geschehen fonnte.

Die Rollen waren gelernt, eine Sauptprobe bes Studs warb befohlen, ber Graf wollte dabei fenn, und feine Gemahlin fing an ju forgen, wie er es aufnehmen mochte. Die Baroneffe berief Bilbelmen beimlich, and

man zeigte, je naher die Stunde herbei rudte, immer mehr Berlegenheit: benn es war doch eben ganz und gar nichts von der Idee des Grafen übrig geblieben. Jarno, ber eben hereintrat, wurde in das Geheimniß gezogen. Es freute ihn berglich, und er war geneigt, feine guten Dienste den Damen anzubieten. Es mare gar folimm, fagte er, guadige Frau, wenn Sie fich aus biefer Sache nicht heraushelfen wollten; boch auf alle Ralle will ich im hinterhalte liegen bleiben. Die Baroneffe erzählte hierauf, wie fie bisher bem Grafen bas gange Stud, aber nur immer stellenweise und ohne Ordnung erzählt habe, daß er also auf jedes Ginzelne vorbereitet fen, nur ftehe er freilich in Gedanken, bas Bange werbe mit feis ner Idee zusammentreffen. Ich will mich, fagte fie, heute Abend in ber Probe zu ihm fegen, und ihn zu gerftreuen suchen. Den Conditor habe ich auch ichon vorgehabt, daß er ja die Decorationen am Ende recht fcon macht, babei aber boch etwas Geringes fehlen laft.

Ich wüßte einen hof, versetze Jarno, wo wir so thatige und kluge Freunde brauchten, als Sie sind. Will es heute Abend mit Ihren Kunsten nicht mehr fort, so winken Sie mir, und ich will den Grafen heraus holen, und ihn nicht eher wieder hinein lassen, bis Winerva auftritt und von der Illumination bald Succurs zu hoffen ist. Ich habe ihm schon seit einigen Tagen etwas zu erdssnen, das seinen Vetter betrifft, und das ich noch immer aus Ursachen aufgeschoben habe. Es wird ihm

auch bas eine Distraction geben, und zwar nicht bie angenehmste.

Einige Geschäfte hinderten ben Grafen, beim Un: fange ber Probe ju fenn, bann unterhielt ihn die Ba-Jarno's Sulfe war gar nicht nothig. Denn indem der Graf genug zurecht zu weisen, zu verbeffern und anzuordnen hatte, vergaß er fich gang und gar barüber, und ba Frau Melina guletzt nach feinem Sinne sprach, und die Illumination gut ausfiel, bezeigte er fid) vollkommen zufrieden. Erst als alles vorbei mar. und man jum Spiele ging, ichien ihm ber Unterschied aufzufallen, und er fing an nachzudenken, ob denn das Stud auch wirklich von feiner Erfindung fen? Auf einen Wink fiel nun Jarno aus feinem hinterhalte bervor, ber Abend verging, die Nachricht, daß der Pring wirklich komme, bestätigte sich, man ritt einigemal aus, die Avantgarde in der Nachbarschaft campiren zu sehen, das Haus war voll Larmen und Unruhe, und unsere Schauspieler, die nicht immer zum besten von den unwilligen Bedienten verforgt murden, mußten, ohne daß jemand sonderlich sich ihrer erinnerte, in dem alten Schlosse ihre Zeit in Erwartungen und Uebungen zubringen.

## Achtes Capitet.

Endlich war der Prinz angekommen; die Generalität, die Stabsofficiere und das übrige Gefolge, das zu
gleicher Zeit eintraf, die vielen Menschen, die theils
zum Besuche, theils geschäftswegen einsprachen, machten das Schloß einem Bienenstocke abnlich, der eben
schwarmen will. Jederman drängte sich herbei, den
vortrefflichen Fürsten zu sehen, und jederman bewupberte seine Leutseligkeit und Herablassung, jederman erstaunte in dem Helden und Heersührer zugleich den gefälligsten Hosmann zu erblicken.

Alle Hausgenoffen mußten nach Ordre des Grafen bei der Ankunft des Fürsten auf ihrem Poken seyn, kein Schauspieler durfte sich blicken lassen, weil der Prinz mit den vorbereiteten Feyerlichkeiten überrascht werden sollte, und so schien er auch des Abends, als man ihn in den großen wohlerleuchteten und mit gewirkten Tapeten des vorigen Jahrhunderts ausgezierten Saal führte, ganz und gar nicht auf ein Schauspiel, vielweniger auf ein Vorspiel zu seinem Lobe, vorbereitet zu seyn. Alles lief auf das beste ab, und die Truppe mußte nach vollendeter Vorstellung herbei und sich dem

Prinzen zeigen, ber jeden auf die freundlichste Beise etwas zu fragen, jedem auf die gefälligste Art etwas zu sagen wußte. Wilhelm als Autor mußte besonders vorztreten, und ihm ward gleichfalls sein Theil Beisall zu gespendet.

Nach dem Borspiele fragte niemand sonderlich, in einigen Tagen war es, als wenn nichts dergleichen ware aufgeführt worden, außer daß Jarno mit Wilhelmen gelegentlich davon sprach, und es sehr verständig lobte; nur setze er hinzu: es ist Schade, daß Sie mit hohlen Nüssen um hohle Nüsse spielen. — Mehrere Tage lag Wilhelmen dieser Ausdruck im Sinne, er wußte nicht, wie er ihn auslegen, noch was er daraus nehmen sollte.

Unterdeffen spielte die Gefellschaft jeden Abend fo gut, als sie es nach ihren Kraften vermochte, und that das Mögliche, um die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich zu ziehen. Ein unverdienter Beifall munterte sie auf, und in ihrem alten Schlosse glaubten sie nun wirklich, eigentlich um ihretwillen drange sich die große Versammlung herbei, nach ihren Borstellungen ziehe sich die Menge der Fremden, und sie sepen der Mittelpunct, um den und um deswillen sich alles drehe und bewege.

Wilhelm allein bemerkte zu seinem großen Berdruffe gerade das Gegentheil. Denn obgleich der Prinz die ersten Borftellungen von Anfange bis zu Ende auf seinem Seffel sitzend, mit der größten Gewiffenhaftigkeit abwartete, so fchien er fich doch nach und nach auf eine

gute Weise bavon zu dispensiren. Gerade diejenigen, welche Wilhelm im Gespräche als die Verständigsten ges funden hatte, Jarno an ihrer Spitze, brachten nur flüchtige Augenblicke im Theatersaale zu, übrigens faßen sie im Vorzimmer, spielten, oder schienen sich von Gesschäften zu unterhalten.

Wilhelmen verdroß gar sehr, bei seinen anhaltenden Bemühungen des erwünschtesten Beifalls zu entbehren. Bei der Auswahl der Stücke, der Abschrift der Rollen, den häusigen Proben, und was sonst nur immer vorstommen konnte, ging er Melina'n eifrig zur Hand, der ihn denn auch, seine eigene Unzulänglichkeit im Stillen fühlend, zuletzt gewähren ließ. Die Rollen memorirte Wilhelm mit Fleiß, und trug sie mit Wärme und Lebhaftigkeit, und mit so viel Austand vor, als die wenige Bildung erlaubte, die er sich selbst gegeben hatte.

Die fortgesetzte Theilnahme des Barons benahm inbest der übrigen Gesculschaft jeden Zweisel, indem er sie
versicherte, daß sie die größten Effecte hervorbringe, besonders indem sie eins seiner eigenen Stude aufführte,
nur bedauerte er, daß der Prinz eine ausschließende Neigung für das Französische Theater habe, daß ein Theil
seiner Leute hingegen, worunter sich Jarno besonders
auszeichne, den Ungeheuern der Englischen Bühne einen
leidenschaftlichen Borzug gebe.

War nun auf diese Weise die Runft unfrer Schaus spieler nicht auf das beste bemerkt und bewundert, fo

waren dagegen ihre Personen ben Zuschauern und Buschauerinnen nicht völlig gleichgultig. Wir haben schon oben angezeigt, baß die Schausvielerinnen gleich von Unfang die Aufmerksamkeit junger Officiere erregten; allein sie waren in der Kolge glucklicher und machten wichtigere Eroberungen. Doch mir schweigen bavon und bemerken nur, daß Wilhelm der Grafin von Tag zu Tag intereffanter vorkam, fo wie auch in ihm eine stille Reigung gegen fie aufzukeimen anfing. Gie konnte, wenn er auf dem Theater war, die Augen nicht von ihm ab= wenden, und er schien bald nur allein gegen fie gerichtet zu fpielen und zu recitiren. Sich wechselseitig anzuseben, war ihnen ein unaussprechliches Bergnugen, bem sich ihre harmlofen Seelen gang überließen, ohne lebhaftere Bunfche zu nahren, oder für irgend eine Folge besorgt zu senn.

Wie über einen Fluß hinüber, der sie scheidet, zwey feindliche Borposten sich ruhig und lustig zusammen besprechen, ohne an den Arieg zu denken, in welchem ihre beiderseitigen Partenen begriffen sind, so wechselte die Gräsin mit Wilhelm bedeutende Blicke über die ungesheure Alust der Geburt und des Standes hinüber, und jedes glaubte an seiner Seite, sicher seinen Empfindungen nachhängen zu dürfen.

Die Baronesse hatte sich indessen den Laertes ausges sucht, der ihr als ein waderer, munterer Jungling bes sonders gefiel, und der, so fehr Weiberfeind er war, boch

ein vorbeigehendes Abenteuer nicht verschmähete, und wirklich dießmal wider Billen durch die Leutseligkeit und das einnehmende Wesen der Baronesse gefesselt worden wäre, hätte ihm der Baron zufällig nicht einen guten, oder, wenn man will, einen schlimmen Dienst erzeigt, indem er ihn mit den Gesinnungen dieser Dame näher bekannt machte.

Denn als Laertes sie einst laut rühmte, und sie allen andern ihres Geschlechts vorzog, versetzte der Baron scherzend: ich merke schon, wie die Sachen stehen, unsre liebe Freundin hat wieder einen für ihre Ställe gewonnen. Dieses ungläckliche Gleichniß, das nur zu klar auf die gefährlichen Liebkosungen einer Circe deutete, verdroß Laertes über die Maßen, und er konnte dem Baron nicht ohne Aergerniß zuhören, der ohne Barms-herzigkeit fortsuhr:

Jeder Fremde glaubt, daß er der erste sey, dem ein so angenehmes Betragen gelte; aber er irrt gewaltig, denn wir alle sind einmal auf diesem Wege herumgeführt worden; Mann, Jüngling oder Knabe, er sey wer er sey, muß sich eine Zeitlang ihr ergeben, ihr anhängen, und sich mit Sehnsucht um sie bemühen.

Den Gludlichen, ber eben, in die Garten einer 3ans berin hinein tretend, von allen Seligkeiten eines kanftelichen Fruhlings empfangen wird, kann nichts nnangenehmer überraschen, als wenn ihm, beffen Dhe gant

auf ben Gefang ber Nachtigall laufcht, irgend ein vers wandelter Borfahr unvernuthet entgegen grunzt.

Laertes schämte sich nach dieser Entbeckung recht von Herzen, daß ihn seine Sitelkeit nochmals verleitet habe, von irgend einer Frau auch nur im mindesten gut zu benken. Er vernachlässigte sie nunmehr völlig, hielt sich zu dem Stallmeister, mit dem er fleißig socht und auf die Jagd ging, bei Proben und Vorstellungen aber sich betrug, als wenn dieß bloß eine Nebensache wäre.

Der Graf und die Gräfin ließensmanchmal Morgens einige von der Gesellschaft rufen, da jeder denn immer Philinens unverdientes Glück zu beneiden Ursache fand. Der Graf hatte seinen Liebling, den Pedanten, oft stundenlang bei seiner Toilette. Dieser Mensch ward nach und nach bekleidet, und dis auf Uhr und Dose equipirt und ausgestattet.

Auch wurde die Gesellschaft manchmal sammt und sonders nach Tafel vor die hoben Herrschaften gefordert. Sie schätzen sich es zur größten Ehre, und bemerkten es nicht, daß man zu eben derselben Zeit durch Jäger und Bediente eine Anzahl hunde hereinbringen, und Pferde im Schloshofe vorsühren ließ.

Man hatte Wilhelmen gefagt, daß er ja gelegentlich des Prinzen Liebling, Racine, loben, und dadurch auch von sich eine gute Meinung erwecken solle. Er fand dazu an einem folchen Nachmittage Gelegenheit, da et

auch mit vorgefordert worden mar, und ber Bring ibn fragte, ob er auch fleißig die großen Frangofischen Theaterschriftsteller lese, darauf ihm denn Bilbelm mit einem fehr lebhaften Sa antwortete. Er bemerfte nicht. daß der Fürst, ohne seine Antwort abzumarten, schon im Begriff mar, fich weg und zu jemand andern zu wenden, er faßte ihn vielmehr sogleich und trat ihm beis nah in den Weg, indem er fortfuhr: er schate bas Kranabsische Theater sehr hoch und lese die Werke ber großen Meifter mit Entzuden; befonders habe er zu mahrer Freude gehort, daß der Kurft den großen Talenten eines Racine vollige Gerechtigkeit widerfahren laffe. 3ch fann es mir vorstellen, fuhr er fort, wie vornehme und erhabene Versonen einen Dichter schaben muffen, ber bie Buftande ihrer hoheren Berhaltniffe fo vortrefflich und richtig schildert. Corneille hat, wenn ich so sagen barf, große Menschen bargestellt, und Racine vornehme Derfonen. 3d fann mir, wenn ich feine Stude lefe, immer den Dichter denken, der an einem glanzenden Sofe lebt, einen großen Konig vor Augen bat, mit den Besten ums geht, und in die Geheimnisse der Menschheit bringt, wie fie fich hinter toftbar gewirkten Tapeten verbergen. Wenn ich feinen Britannicus, feine Berenice ftubire, fo kommt es mir wirklich vor, ich fen am Sofe, fen in bas Große und Rleine Diefer Wohnungen ber irbifchen Gotter geweiht, und ich sche, burch die Augen eines feinfühlenden Frangofen, Ronige, die eine gange Nation

anbetet, Hoflente, die von viel Tausenden beneidet werden, in ihrer natürlichen Gestalt mit ihren Fehlern und Schmerzen. Die Anekdote, daß Racine sich zu Tode gegrämt habe, weil Ludwig der Bierzehnte ihn nicht mehr angesehen, ihn seine Unzufriedenheit fühlen lassen, ist mir ein Schlüssel zu allen seinen Werken, und es ist unmöglich, daß ein Dichter von so großen Talenten, dessen Leben und Tod an den Augen eines Königes hängt, nicht auch Stücke schreiben solle, die des Beifalls eines Königes und eines Kürsten werth seyen.

Jarno war herbei getreten und horte unserem Freunde mit Verwunderung zu; der Fürst, der nicht geant=
wortet und nur mit einem gefälligen Blicke seinen Bei=
fall gezeigt hatte, wandte sich seitwarts, obgleich Bil=
helm, dem es noch unbekannt war, daß es nicht anständig sey, unter solchen Umständen einen Discurs fortzusetzen und eine Materie erschöpfen zu wollen, noch gerne
mehr gesprochen und dem Fürsten gezeigt hätte, daß er
nicht ohne Nutzen und Gefühl seinen Lieblingsdichter
aelesen.

haben Sie denn niemals, fagte Jarno, indem er ihn beiseite nahm, ein Stud von Chakespearen gesehen?

Nein, versetzte Wilhelm: denn seit der Zeit, daß sie in Deutschland bekannter geworden sind, bin ich mit dem Theater unbekannt worden, und ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll, daß sich zufällig eine alte jugendsliche Liebhaberen und Beschäftigung gegenwärtig wieder

erneuerte. Indeffen hat mich alles, was ich von jenen Studen gehort, nicht neugierig gemacht, folche feltsame Ungeheuer naber kennen zu lernen, die über alle Bahrsicheinlichkeit, allen Boblstand hinauszuschreiten scheinen.

Ich will Ihnen denn doch rathen, versetzte jener, einen Bersuch zu machen; es kann nichts schaden, wenn man auch das Seltsame mit eigenen Augen sieht. Ich will Ihnen ein Paar Theile borgen, und Sie konnen Ihre Zeit nicht besser anwenden, als wenn Sie sich gleich von allem losmachen, und in der Einsamkeit Ihrer alten Wohnung in die Zauberlaterne dieser unbekannten Welt sehen. Es ist sündlich, daß Sie Ihre Stunden verderben, diese Affen menschlicher auszuputzen, und diese Hunde tanzen zu lehren. Nur Eins bedinge ich mir aus, daß Sie sich an die Form nicht stoßen; das Uebrige kann ich Ihrem richtigen Gefühle überlassen.

Die Pferde standen vor der Thur, und Jarno setzie sich mit einigen Cavalieren auf, um sich mit der Jagd zu erlustigen. Wilhelm sah ihm traurig nach. Er hatte gern mit diesem Manne noch vieles gesprochen, der ihm, wiewohl auf eine unfreundliche Art, neue Ideen gab, Ideen, deren er bedurfte.

Der Mensch kommt manchmal, indem er sich einer Entwicklung seiner Krafte, Fähigkeiten und Begriffe nahert, in eine Berlegenheit, aus der ihm ein guter Freund leicht helfen konnte. Er gleicht einem Banderer, der nicht weit von der Herberge in's Wasser fallt;

griffe jemand sogleich zu, riffe ihn an's Land, so ware es um einmal naß werden gethan, austatt daß er sich auch wohl selbst, aber am jenseitigen Ufer, heraus hilft, und einen beschwerlichen weiten Umweg nach seinem bestimmten Ziele zu machen hat.

Wilhelm fing an zu wittern, daß es in der Welt anders jugehe, als er es sich gedacht. Er sah das wichtige und bedeutungsvolle Leben der Vornehmen und Großen in der Nahe, und verwunderte sich, wie einen leichten Anstand sie ihm zu geben wußten. Ein Heer auf dem Marsche, ein fürstlicher Held an seiner Spise, so viele mitwirkende Krieger, so viele zudringende Verehrer erhöhten seine Einbildungstraft. In dieser Stimmung erhielt er die versprochenen Vucker, und in turzem, wie man es verniuthen kann, ergriff ihn ber Strom jenes großen Genius, und sührte ihn einem uns ibersehlichen Weere zu, worin er sich gar balb vollig vergaß und verlor.

# Meuntes Capitel.

Das Berhaltniß bes Barons zu ben Schauspielern hatte feit ihrem Aufenthalte im Schloffe verschiebene Beranderungen erlitten. Im Anfange gereichte es ju beiberseitiger Bufriebenbeit: benn indem ber Baron bas erstemal in seinem Leben eines feiner Stude, mit benen er ein Gesellschaftstheater ichon belebt hatte, in ben Banden wirklicher Schanspieler und auf bem Wege ju einer anftåndigen Borftellung fab, war er von bem besten humor, bewies fich freigebig, und taufte bei jedem Galanteriebandler, beren fich manche einstellten, fleine Geschenke fur die Schauspielerinnen, und wußte ben Schausvielern manche Bouteille Champagner extra ju verschaffen; bagegen gaben fie fich auch mit feinen Studen alle Mube, und Wilhelm fparte keinen Rleiß, die herrlichen Reben bes vortrefflichen Belben, beffen Rolle ihm zugefallen war, auf bas genaueste zu memoriren.

Indessen hatten sich boch auch nach und nach einige Mißhelligkeiten eingeschlichen. Die Borliebe bes Barons für gewisse Schauspieler wurde von Tag zu Tag merklicher, und nothwendig mußte dieß die übrigen verdrießen. Er erhob seine Gunftlinge ganz ausschließlich, und

brachte badurch Gifersucht und Uneinigkeit unter die Ge-Melina, der fich bei ftreitigen Fallen ohne= sellschaft. bem nicht zu helfen wußte, befand fich in einem fehr un= angenehmen Buftande. Die Gepriesenen nahmen bas Lob an, ohne sonderlich dankbar zu fenn, und die Buruck= gesetten ließen auf allerlei Beise ihren Berdruß fwuren. und wußten ihrem erft hochverehrten Gonner den Aufent= halt unter ihnen auf eine oder die andere Beise unange= nehm zu machen; ja es mar ihrer Schabenfreude keine geringe Nahrung, als ein gewiffes Gebicht, beffen Berfaffer man nicht kannte, im Schloffe viele Bewegung verurfachte. Bisher hatte man fich immer, boch auf eine ziemlich feine Beife, über ben Umgang bes Barons mit den Romodianten aufgehalten, man hatte allerlei Geschichten auf ihn gebracht, gewisse Vorfalle ausgeputt, und ihnen eine luftige und intereffante Geftalt ge= geben. Bulegt fing man an zu erzählen, es entstehe eine Art von handwerkeneid zwischen ihm und einigen Schauspielern, die fich auch einbildeten, Schriftsteller zu fenn, und auf biese Sage grundet fich bas Gebicht, von weldem wir fprachen, und welches lautete wie folgt:

> Ich armer Teufel, Herr Baron, Beneide Sie um Ihren Stand, Um Ihren Plat so nah am Thron, Und um manch schön Ståd Ader Land, Um Ihres Vaters sestes Echlof, Um seine Wildbahn und Geschoß.

Mich armen Teufel, Herr Baron, Beneiden Sie, so wie es scheint, Weil die Natur vom Anaben schon Mit mir es mattersich gemeint. Ich ward mit leichtem Muth und Aopf, Iwar arm, boch nicht ein armee Tropp. Rum blicht ich, lieber Herr Baron, Wir lieben's beide wie wir sind: 'Ee blieben des Herrn Baters Sohn, Und ich blieb' meiner Mutter Kind. Wir leben ohne Neid und Haf, Begefreit nicht des Anbern Titel, Sie keinen Play auf dem Paruaß, Und seinen ich in dem Capitel.

Die Stimmen über diefes Gebicht, bas in einigen fast unleserlichen Abschriften sich in verschiedenen Sanben befand, waren sehr getheilt, auf ben Berfasser aber
wußte niemand zu muthmaßen, und als man mit einiger Schadenfreude sich darüber zu ergogen anfing, erklarte sich Wilhelm sehr dagegen.

Wir Deutschen, rief er aus, verdienten, daß unsere Musen in der Berachtung blieben, in der sie so lange geschmachtet haben, da wir nicht Manner von Stande zu schätzen wissen, die sich mit unserer Literatur auf irgend eine Weise abgeben mogen. Geburt, Stand und Bermogen stehen in keinem Biderspruch mit Genie und Geschmack, das haben uns fremde Nationen gelehrt, welche unter ihren besten Kopfen eine große Anzahl Edelleute zählen. War es bisber in Deutschland ein Bunsber, wenn ein Mann von Geburt sich den Wissenschaften

widmete, wurden bisher nur wenige berühmte Namen durch ihre Neigung zu Kunst und Wissenschaft noch bezühmter; stiegen dagegen manche aus der Dunkelheit hervor, und traten wie unbekannte Sterne an den Horizont: so wird das nicht immer so senn, und wenn ich mich nicht sehr irre, so ist die erste Classe der Nation auf dem Wege, sich ihrer Vortheile auch zu Erringung des schönsten Kranzes der Musen in Jukunst zu bedienen. Es ist mir daher nichts unangenehmer, als wenn ich nicht allein den Vürger oft über den Selmann, der die Musen zu schäßen weiß, spotten, sondern auch Personen von Stande selbst, mit unüberlegter Laune und niemals zu billigender Schadensreude, ihresgleichen von einem Wege abschrecken sehe, auf dem einen jeden Ehre und Zustriedenheit erwartet.

Es schien die letzte Aeußerung gegen den Grafen gerichtet zu seyn, von welchem Wilhelm gehort hatte, daß er das Gedicht wirklich gut finde. Freilich war diesem Herrn, der immer auf seine Art mit dem Baron zu scherzen pflegte, ein solcher Anlaß sehr erwünscht, seinen Berwandten auf alle Weise zu plagen. Jederman hatte seine eigenen Muthmaßungen, wer der Verfasser des Gedichtes seyn konnte, und der Graf, der sich nicht gern im Scharssinn von jemand übertroffen sah, siel auf einen Gedanken, den er sogleich zu beschwören bereit war: das Gedicht konnte sich nur von seinem Pedanten herschreiben, der ein sehr feiner Bursche sey, und an

bem er schon lange so etwas poetisches Genie gemerkt babe. Um fich ein rechtes Bergnugen zu machen, ließ er befimegen an einem Morgen biefen Schausvieler rufen, der ihm in Gegenwart der Grafin, der Baroneffe und Sarno's das Gedicht nach feiner Art vorlefen mußte. und dafur Lob, Beifall und ein Geschent einerntete, und die Frage des Grafen, ob er nicht sonft noch einige Gedichte von frubern Zeiten befige, mit Rlugheit abzu-So fam der Pedant jum Rufe eines lebnen mußte. Dichters, eines Wiklings, und in ben Augen berer, bie bem Baron gunftig waren, eines Pasquillanten und schlechten Menschen. Bon der Zeit an applaudirte ihm ber Graf nur immer mehr, er mochte seine Rolle spielen wie er wollte, so daß der arme Mensch zulett aufgeblasen, ja beinahe verruckt wurde, und darauf sann, gleich Philinen ein Bimmer im Schloffe zu beziehen.

Ware dieser Plan sogleich zu vollsühren gewesen, so mochte er einen großen Unfall vermieden haben. Denn als er eines Abends spat nach dem alten Schlosse ging, und in dem dunkeln engen Wege herum tappte, ward er auf einmal angefallen, von einigen Personen festgehalten, indessen andere auf ihn wader losschlugen, und ihn im Finstern so zerdraschen, daß er beinahe liegen blieb, und nur mit Mühe zu seinen Kameraden hinauf kroch, die, so sehr sie sich entrüstet stellten, über diesen Unsfall ihre heimliche Freude fühlten, und sich kaum des Lachens erwehren konnten, als sie ihn so wohl durch-

walft, und seinen neuen braunen Rock über und über weiß, als wenn er mit Müllern Sandel gehabt, bestäubt und besteckt saben.

Der Graf, ber sogleich hiervon Nachricht erhielt, brach in einen unbeschreiblichen Jorn aus. Er behandelte diese That als das größte Berbrechen, qualificirte sie zu einem beleidigten Burgfrieden, und ließ durch seinen Gerichtshalter die strengste Inquisition vornehmen. Der weißbestäubte Rock sollte eine Hauptanzeige geben. Alles, was nur irgend mit Puder und Mehl im Schlosse zu schaffen haben konnte, wurde mit in die Untersuchung gezogen, jedoch vergebens.

Der Baron versicherte bei seiner Ehre severlich: jene Art zu scherzen habe ihm freilich sehr mißkallen, und das Betragen des Herrn Grasen sey nicht das freundschaftlichste gewesen, aber er habe sich darüber hinauszussehen gewußt, und an dem Unfall, der dem Poeten oder Pasquillanten, wie man ihn nennen wolle, begegnet, habe er nicht den mindesten Antheil.

Die übrigen Bewegungen der Fremden und die Unruhe des hauses brachten bald die ganze Sache in Bergessenheit, und der unglückliche Gunftling mußte das Bergnugen, fremde Federn eine kurze Zeit getragen zu haben, theuer bezahlen.

Unfere Truppe, die regelmäßig alle Abende forts spielte, und im ganzen sehr wohl gehalten wurde, fing nun an, je besser es ihr ging, desto großere Anforderuns

gen zu machen. In kurzer Zeit war ihnen Effen, Trinsken, Aufwartung, Wohnung zu gering, und sie lagen ihrem Beschützer, dem Baron, an, daß er für sie besser sorgen, und ihnen zu dem Genusse und der Bequemlichskeit, die er ihnen versprochen, doch endlich verhelsen solle. Ihre Klagen wurden lauter, und die Bemuhungen ihres Freundes, ihnen genug zu thun, immer fruchtloser.

Wilhelm kam indessen, außer in Proben und Spielsstunden, wenig mehr zum Borscheine. In einem ber hintersten Zimmer verschlossen, wozu nur Mignon und dem harfner der Zutritt gerne verstattet wurde, lebte und webte er in der Shakespearischen Welt, so daß er außer sich nichts kannte noch empfand.

Man erzählt von Zauberern, die durch magische Formeln eine ungeheure Menge allerlei geistiger Gestalten in ihre Stube herbeiziehen. Die Beschwörungen sind so frästig, daß sie bald den Raum des Zimmers ausstüllen, und die Geister, bis an den kleinen gezogenen Kreis hinangedrängt, um denselben und über dem Haupte des Meisters in ewig drehender Verwandlung sich bewegend vermehren. Jeder Winkel ist vollgepfropft, und jedes Gesims besetzt. Eper dehnen sich aus, und Riesengestalten ziehen sich in Pilze zusammen. Unglicklicherweise hat der Schwarzkunstler das Wort vergessen, womit er diese Geisterstuth wieder zur Ebbe bringen konnte. — So saß Wilhelm, und mit unbekannter

Bewegung wurden tausend Empfindungen und Sahigfeiten in ihm rege, von denen er keinen Begriff und keine Ahnung gehabt hatte. Nichts konnte ihn aus diesem Zustande reißen, und er war sehr unzufrieden, wenn irgend jemand zu kommen Gelegenheit nahm, um ihn von dem, was auswärts vorging, zu unterhalten.

So merkte er kaum auf, als man ihm die Nachricht brachte, es sollte in dem Schloßhose eine Execution vorzgehen und ein Knabe gestäupt werden, der sich eines nachtlichen Einbruchs verdächtig gemacht habe, und da er den Rock eines Perückenmachers trage, wahrscheinsich mit unter den Meuchlern gewesen sey. Der Knabe läugne zwar auf das hartnäckigste, und man konne ihn deswegen nicht förmlich bestrafen, wosse ihm aber als einem Vagabunden einen Denkzettel geben und ihn weizter schicken, weil er einige Tage in der Gegend herumzgeschwärmt sey, sich des Nachts in den Mühlen aufgeshalten, endlich eine Leiter an eine Gartenmauer angez lehnt habe, und herüber gestiegen sey.

Wilhelm fand an dem ganzen Sandel nichts fonderlich merkwurdig, als Mignon haftig herein kam und ihm versicherte, der Gefangene sey Friedrich, der sich seit den Sandeln mit dem Stallmeister von der Gefellschaft und aus unsern Augen verloren hatte.

Wilhelm, ben ber Knabe interessirte, machte sich ein lends auf, und fand im Schlofibofe schon Zurustungen. Denn ber Graf liebte bie Feverlichkeit auch in bergleis

chen Fallen. Der Knabe wurde herbeigebracht: Bilshelm trat dazwischen und bat, daß man inne halten mochte, indem er den Knaben kenne, und vorher erst verschiedenes seinetwegen anzubringen habe. Er hatte Mibe mit seinen Borstellungen durchzubringen, und erhielt endlich die Erlaubniß, mit dem Delinquenten allein zu sprechen. Dieser versicherte, von dem Ueberfalle, bei dem ein Acteur sollte gemishandelt worden senn, wisse er gar nichts. Er sen nur um das Schloß herum gestreift, und des Nachts herein geschlichen, um Philisnen aufzusuchen, deren Schlaszimmer er ausgekundsschafter gehabt und es auch gewiß würde getroffen has ben, wenn er nicht unterwegs ausgefangen worden wäre.

Wilhelm, ber, jur Ehre ber Gefellschaft, bas Bershaltniß nicht gerne entbeden wollte, eilte zu bem Stallmeister und bat ihn, nach seiner Kenntniß ber Personen und bes hauses, diese Angelegenheit zu vermitteln und ben Knaben zu befreien.

Dieser launige Mann erdachte, unter Wilhelms Beisstand, eine kleine Geschichte, daß der Knabe zur Truppe gehört habe, von ihr entlausen sen, doch wieder geswünscht, sich bei ihr einzusinden und ausgenommen zu werden. Er habe deswegen die Absicht gehabt, bei Nachtzeit einige seiner Gonner aufzusuchen, und sich ihnen zu empsehlen. Man bezeugte übrigens, daß er sich sonst gut ausgeführt, die Damen mischten sich darzein, und er ward entlassen.

Wilhelm nahm ihn auf, und er war nunmehr die dritte Person der wunderbaren Familie, die Wilhelm seit einiger Zeit als seine eigene ansah. Der Alte und Mignon nahmen den Wiederkehrenden freundlich auf, und alle drep verbanden sich nunmehr, ihrem Freunde und Beschützer ausmerksam zu dienen, und ihm etwas Angenehmes zu erzeigen.

# Behntes Capitel.

Philine wußte fich nun taglich beffer bei ben Damen einzuschmeicheln. Wenn sie zusammen allein maren, leitete fie meiftentheils bas Gefprach auf die Manner, welche kamen und gingen, und Wilhelm war nicht ber lette, mit bem man fich beschäftigte. Dem klugen Madchen blieb es nicht verborgen, daß er einen tiefen Eindruck auf bas Berg ber Grafin gemacht habe; fie ergablte baber von ihm, mas fie mußte und nicht mußte; hutete fich aber irgend etwas vorzubringen, bas man zu feinem Nachtheil hatte beuten konnen, und ruhmte bagegen seinen Ebelmuth, feine Freigebigfeit und befonbers seine Sittsamfeit im Betragen gegen bas weibliche Geschlecht. Alle übrigen Fragen, die an fie geschahen, beantwortete fie mit Rlugheit, und als die Baroneffe die zunehmende Neigung ihrer schonen Freundin bemerkte, war auch ihr diese Entdedung fehr willkonnnen. Denn ihre Berhaltniffe zu mehrern Mannern, besonders in diesen letten Tagen ju Jarno, blieben der Grafin nicht verborgen, beren reine Seele einen folchen Leicht= finn nicht ohne Digbilligung und ohne fanften Zadel bemerten fonnte.

Auf diese Weise hatte die Baronesse sowohl als Philine, jede ein besonderes Interesse, unsern Freund der Gräfin näher zu bringen, und Philine hoffte noch überdieß bei Gelegenheit wieder für sich zu arbeiten, und die verlorne Gunst des jungen Mannes sich wo moglich wieder zu erwerben.

Eines Tags, als der Graf mit der übrigen Gesellschaft auf die Jagd geritten war, und man die Herren erst den andern Morgen zundt erwartete, ersann sich die Baronesse einen Scherz, der obslig in ihrer Art mar; denn sie liebte die Verkleidungen und kam, um die Gesellschaft zu überraschen, bald als Vauermädchen, bald als Vage, hald als Jägerbursche zum Borschein. Sie gab sich dadurch das Ansehn einer kleinen Fee, die überall, und gerade da, wo man sie am wenigsten permuthet, gegenwärtig ist. Nichts glich ihrer Freude, wenn sie unerkannt eine Zeit lang die Gesellschaft bestient, oder sonst unter ihr gewandelt hatte, und sie sich zulest auf eine scherzhafte Weise zu entdecken wußte.

Gegen Abend ließ sie Wilhelmen auf ihr Zimmer fordern, und da sie eben noch etwas ju thun hatte, follte Philine ihn vorbereiten.

Er kam und fand, nicht ohne Bermunderung, ftatt der gnadigen Frauen, das leichtfertige Madchen im 3immer. Sie begegnete ihm mit einer gewissen anftandigen

Freimuthigkeit, in der fie fich bieher geubt hatte, und nothigte ihn dadurch gleichfalls zur Soflichkeit.

Buerst scherzte sie im allgemeinen über bas gute Glud, bas ihn verfolge, und ihn auch, wie sie wohl merke, gegenwärtig hierher gebracht habe; sodann warf sie ihm auf eine angenehme Art sein Betragen vor, womit er sie bisher gequalt habe, schalt und beschulbigte sich selbst, gestand, daß sie sonst wohl so seine Begegnung verdient, machte eine so aufrichtige Beschreibung ihres Zustandes, den sie den vorigen nannte, und setze hinzu: daß sie sich selbst verachten musse, wenn sie nicht fähig wäre sich zu ändern, und sich seiner Freundschaft werth zu machen.

Wilhelm war über diese Rede betroffen. Er hatte zu wenig Kenntniß der Welt, um zu wissen, daß eben ganz leichtsinnige und der Besterung unsähige Menschen sich oft am lebhastesten anklagen, ihre Fehler mit großer Freimuthigkeit bekennen und bereuen, ob sie gleich nicht die mindeste Kraft in sich haben, von dem Wege zurück zu treten, auf den eine übermuthige Natur sie hinreißt. Er konnte daher nicht unfreundlich gegen die zierliche Sünderin bleiben; er ließ sich mit ihr in ein Gespräch ein, und vernahm von ihr den Vorschlag zu einer sonderbaren Verkleidung, womit man die schone Gräsin zu überraschen gedachte.

Er fand dabei einiges Bedenken, das er Philinen nicht verhehlte; allein die Baroneffe, welche in dem

Augenblick hereintrat, ließ ihm keine Zeit zu Zweifeln übrig, sie zog ihn vielmehr mit sich fort, indem sie versicherte, es sep eben die rechte Stunde.

Es war dunkel geworden, und sie führte ihn in die Garderobe des Grafen, ließ ihn seinen Rod ausziehen, und in den seidnen Schlafrod des Grafen hinein schlüpfen, setzte ihm darauf die Müge mit dem rothen Bande auf, führte ihn in's Cabinet und hieß ihn sich in den großen Sessel segen und ein Buch nehmen, zündete die argantische Lampe selbst an, die vor ihm stand, und unterrichtete ihn, was er zu thun, und was er für eine Rolle zu spielen habe.

Man werde, sagte sie, der Gräfin die unvermuthete Ankunft ihres Gemahls und seine üble Laune ankündigen; sie werde kommen, einigemal im Zimmer aufund abgehn, sich alsdann auf die Lehne des Sessels seizen, ihren Arm auf seine Schultern legen, und einige Worte sprechen. Er solle seine Ehemannsrolle so lange und so gut als möglich spielen; wenn er sich aber endlich entdecken mußte, so solle er hübsch artig und galant seyn.

Wilhelm saß nun unruhig genug in dieser wunderlischen Maske; der Borschlag hatte ihn überrascht, und die Ausschhrung eilte der Ueberlegung zuvor. Schon war die Baronesse wieder zum Zimmer hinaus, als er erst bemerkte, wie gefährlich der Posten war, den er eingenommen hatte. Er läugnete sich nicht, daß die

Schonheit, die Jugend, die Annuth der Grafin einigen Eindruck auf ihn gemacht hatten; allein da er seiner Natur nach von aller leeren Galanterie weit entfernt war, und ihm seine Grundsäge einen Gedanken an ernst haftere Unternehmungen nicht erlaubten, so war er wirklich in diesem Augenblicke in nicht geringer Berlegenheit. Die Furcht, der Grafin zu mißfallen, oder ihr mehr als billig zu gefallen, war gleich groß bei ihm.

Jeder weibliche Reiz, der jemals auf ihn gewirkt hatte, zeigte sich wieder vor seiner Einbildungskraft. Mariane erschien ihm im weißen Morgenkleide, und slehte um sein Andenken. Philinens Liebenswürdigkeit, ihre schbnen Haare, und ihr einschmeichelndes Betragen waren durch ihre neueste Gegenwart wieder wirksam geworden; doch alles trat wie hinter den Flor der Entsernung zurick, wenn er sich die edle, blübende Gräfin dachte, deren Arm er in wenig Minuten an seinem Halfe sühlen sollte, deren unschuldige Liebkosungen er zu erwidern ausgesordert war.

Die sonderbare Art, wie er ans dieser Berlegenheit sollte gezogen werden, ahnete er freilich nicht. Denn wie groß war sein Erstaunen, ja sein Schrecken, als hinter ihm die Thur sich aufthat, und er bei dem ersten verstohlnen Blick in den Spiegel den Grafen ganz deutslich erblickte, der mit einem Lichte in der Hand herein trat. Sein Zweisel, was er zu thun habe, ob er sigen bleiben oder aufstehen, sliehen, bekennen, läugnen oder

um Bergebung bitten folle, danerte nur einige Augen-Der Graf, der unbeweglich in der Thur steben geblieben war, trat gurud und machte fie fachte gu. In dem Moment sprang die Baronesse zur Seitenthur berein, lofdite die Lampe aus, rig Wilhelmen vom Stuhle, und zog ihn nach fich in das Cabinet. Geschwind warf er den Schlafrock ab, der sogleich wieder feinen gewohn= lichen Plat erhielt. Die Baroneffe nahm Wilhelms Rock über den Arm, und eilte mit ihm durch einige Stuben, Bange und Berschlage in ihr Bimmer, wo Wilhelm, nachdem fie fich erholt hatte, von ihr vernahm: sie sen zu der Grafin gekommen, um ihr die erdichtete Radricht von der Ankunft des Grafen gu bringen. Ich weiß es schon, fagte die Grafin: mas mag wohl begegnet senn? Ich habe ihn so eben zum Seitenthor herein reiten seben. Erschrocken sen die Baroneffe fogleich auf des Grafen Bimmer gelaufen, um ihn abzuholen.

Ungludlicherweise find Gie zu fpat gekommen! rief Wilhelm aus; ber Graf war vorhin im Zimmer, und hat mich figen feben.

Sat er Sie erkannt?

Ich weiß es nicht. Er sah mich im Spiegel, so wie ich ihn, und eh' ich wußte, ob es ein Gespenst oder er selbst war, trat er schon wieder zurud, und brudte die Thure hinter sich zu.

Die Berlegenheit der Baroneffe vermehrte fich, als

ein Bedienter sie zu rusen kam, und anzeigte, der Graf besinde sich bei seiner Gemahlin. Mit schwerem Herzen ging sie hin, und fand den Grasen zwar still und in sich gekehrt, aber in seinen Aeußerungen milder und freundlicher als gewöhnlich. Sie wußte nicht, was sie benken sollte. Man sprach von den Borfällen der Jagd und den Ursachen seiner früheren Zurückunft. Das Gespräch ging bald aus. Der Graf ward stille, und bes sonders mußte der Baronesse auffallen, als er nach Wilshelm fragte, und den Wunsch äußerte, man mochte ihn rusen lassen, damit er etwas vorlese.

Wilhelm, der sich im Zimmer der Baronesse wieder angekleidet und einigermaßen erholt hatte, kam nicht ohne Sorgen auf den Befehl herbei. Der Graf gab ihm ein Buch, aus welchem er eine abentenerliche Novelle nicht ohne Beklemmung vorlas. Sein Ton hatte etwas Unsicheres, Zitterndes, das glücklicherweise dem Inhalt der Geschichte gemäß war. Der Graf gab einigemal freundliche Zeichen des Beifalls, und lobte den besondern Ausdruck der Borlesung, da er zuletzt unsern Freund entließ.

#### Gilftes Capitel.

Wilhelm hatte kaum einige Stude Shakespears gelefen, als ihre Wirkung auf ihn so stark wurde, daß er weiter fortzufahren nicht im Stande war. Seine ganze Seele gerieth in Bewegung. Er suchte Gelegenheit, mit Jarno zu sprechen, und konnte ihm nicht genug für die verschaffte Freude dauken.

Ich habe es wohl vorausgesehen, sagte dieser, daß Sie gegen die Trefflichkeit des außerordentlichsten und wunderbarften aller Schriftsteller nicht unempfindlich bleiben murden.

Ja, rief Wilhelm aus, ich erinnere mich nicht, daß ein Buch, ein Mensch oder irgend eine Begebenheit des Lebens so große Wirkungen auf mich hervorgebracht hatte, als die kostlichen Stucke, die ich durch Ihre Gütigkeit habe kennen lernen. Sie scheinen ein Werk eines himmlischen Genius zu sepn, der sich den Menschen nähert, um sie mit sich selbst auf die gelindeste Weise bestannt zu machen. Es sind keine Gedichte! Man glaubt vor den aufgeschlagenen, ungeheuren Büchern des Schicks sau stehen, in denen der Sturmwind des bewegtesten Lebens saust, und sie mit Gewalt rasch hin und wieder

blattert. Ich bin über die Starke und Zartheit, über die Gewalt und Ruhe so erstaunt und außer aller Fassfung gebracht, daß ich nur mit Sehnsucht auf die Zeit warte, da ich mich in einem Zustande besinden werde, weiter zu lesen.

Bravo, sagte Jarno, indem er unserm Freunde die Sand reichte und sie ihm druckte, so wollte ich es has ben! und die Folgen, die ich hoffe, werden gewiß auch nicht ausbleiben. —

3d munichte, versette Wilhelm, daß ich Ihnen alles, was gegenwartig in mir vorgeht, entbeden konnte. Alle Borgefühle, die ich jemals über Menfche heit und ihre Schicksale gehabt, die mich von Jugend auf, mir felbst unbemerkt, begleiteten, finde ich in Shatespears Studen erfullt und entwidelt. Es fceint, als wenn er und alle Rathfel offenbarte, ohne bag man bod) fagen kann: hier oder da ift bas Bort ber Auflb: fung. Seine Menschen scheinen naturliche Menschen zu fenn, und fie find es doch nicht. Diese geheimnifvolle ften und zusammengesetteften Geschopfe ber Natur banbeln vor uns in feinen Studen, als wenn fie Ubren maren, deren Bifferblatt und Gehaufe man von Rruftall gebildet hatte, fie zeigten nach ihrer Bestimmung ben Lauf der Stunden an, und man fann jugleich bas Rader = und Kedermerk eikennen das fie treibt. Diese menigen Blide die ich in Chakespears Welt gethan, reis gen mich mehr als irgend etwas andres, in ber wirklichen Welt schnellere Fortschritte vorwarts zu thun, mich in die Fluth der Schicksale zu mischen, die über sie vershangt sind, und dereinst, wenn es mir gluden sollte, ans dem großen Meere der wahren Natur wenige Becher zu schöpfen, und sie von der Schaubühne dem lechzens den Publicum meines Baterlandes auszuspenden.

Wie freut mich die Gemutheverfassung, in der ich Sie sehe, versette Farno, und legte dem bewegten Jungling die hand auf die Schulter. Laffen Sie den Borfat nicht fahren, in ein thatiges Leben überzugeben, und eilen Sie, die guten Jahre, die Ihnen gegonnt find, wader zu nuten. Rann ich Ihnen behulflich fenn, fo geschieht es von ganzem Bergen. Noch habe ich nicht gefragt, wie Sie in diese Gesellschaft gekommen find, fur die Gie weder geboren noch erzogen fenn konnen. So viel hoffe ich und febe ich, daß Sie fich heraus feb= nen. Id) weiß nichts von Ihrer Berkanft, von Ihren bauslichen Umftanden; überlegen Sie, mas Sie mir vertrauen wollen. Go viel fann ich Ihnen nur fagen, die Zeiten des Rrieges, in denen wir leben, konnen schnelle Wechsel des Gludes bervorbringen; mogen Sie Ihre Krafte und Talente unserm Dienste widmen, Mube, und wenn es Noth thut, Gefahr nicht ichenen, fo habe ich eben jego eine Gelegenheit, Gie an einen Plat zu ftellen, den eine Beit lang befleidet zu haben Sie in der Folge nicht gereuen wird. Wilhelm konnte feinen Dank nicht genug ausbruden, und mar willig feinem Freunde und Beschützer die ganze Geschichte fei= nes Lebens zu erzählen.

Sie hatten sich unter diesem Gespräche weit in den Park verloren, und waren auf die Landstraße, welche durch denselben ging, gekommen. Jarno stand einen Augenblick still, und sagte: bedenken Sie meinen Borsschlag, entschließen Sie sich, geben Sie mir in einigen Tagen Autwort, und schenken Sie mir Ihr Bertrauen. Ich versichre Sie, es ist mir bisher unbegreislich gewessen, wie Sie sich mit solchem Bolke haben gemein maschen können. Ich hab' es oft mit Ekel und Berdruß gesehen, wie Sie, um nur einigermaßen leben zu konnen, Ihr Herz an einen herumziehenden Bankelsanger und an ein albernes zwitterhaftes Geschopf hängen mußten.

Er hatte noch nicht ausgeredet, als ein Officier zu Pferde eilends herankam, dem ein Reitknecht mit einem Handpferd folgte. Farno rief ihm einen lebhaften Gruß zu. Der Officier sprang vom Pferde, beide umarmten sich und unterhielten sich mit einander, indem Wilhelm, bestürzt über die lezten Worte seines kriegerischen Freunzdes, in sich gekehrt an der Seite stand. Farno durch blätterte einige Papiere, die ihm der Ankommende überzreicht hatte; dieser aber ging auf Wilhelmen zu, reichte ihm die Hand, und rief mit Emphase: ich tresse sie in einer würdigen Gesellschaft; folgen Sie dem Rathe Ihzes Freundes, und erfüllen Sie dadurch zugleich die

Wünsche eines Unbekannten, der herzlichen Theil an Ihnen nimmt. Er sprach's, umarmte Wilhelmen, drückte
ihn mit Lebhaftigkeit an seine Brust. Zu gleicher Zeit
trat Jarno herbei, und sagte zu dem Fremden: es ist
am besten, ich reite gleich mit Ihnen hinein, so konnen Sie die nothigen Ordres erhalten, und Sie reiten noch
vor Nacht wieder fort. Beide schwangen sich darauf zu
Pferde, und überließen unsern verwunderten Freund seis
nen eigenen Betrachtungen.

Die letten Worte Jarno's flangen noch in feinen Ihm war unerträglich, das Paar menschlicher Wesen, das ihm unschuldigerweise seine Neigung abge= wonnen hatte, durch einen Mann, den er so fehr ver= ehrte, so tief herunter gesett zu sehen. Die sonderbare Umarmung des Officiers, ben er nicht kannte, machte wenig Eindruck auf ihn, fie beschäftigte seine Mengierde und Ginbildungefraft einen Augenblick; aber Jarno's Reden hatten fein Berg getroffen; er mar tief vermun= bet, und nun brad) er auf seinem Rudwege gegen sich felbst in Vorwurfe aus, daß er nur einen Augenblick die hartherzige Ralte Jarno's, die ihm aus den Augen her= aussehe, und aus allen feinen Gebarden spreche, habe verkennen und vergeffen mogen. - Rein, rief er aus, bu bildest dir nur ein, du abgestorbener Weltmann, daß bu ein Freund fenn konnest! Alles mas du mir anbie= ten magst, ift der Empfindung nicht werth, die mich an biese Ungludlichen bindet. Welch ein Glud, daß ich

noch bei Zeiten entdede, mas ich von dir zu erwarten hatte! -

Er schloß Mignon, die ihm entgegen kam, in die Arme, und rief aus: nein, und soll nichts trennen, du gutes kleines Geschopf! Die scheinbare Alugheit ber Welt soll mich nicht vermögen, dich zu verlaffen, noch zu vergessen, was ich dir schuldig bin.

Das Kind beffen heftige Liebkosungen er sonft abzuslehnen pflegte, erfreute sich dieses unerwarteten Aussbrucks der Zärtlichkeit, und hing sich so fest an ihn, daß er es nur mit Muhe zuletzt los werden konnte.

Ceit diefer Beit gab er mehr auf Jarno's Sandlungen acht, die ihm nicht alle lobenswurdig ichienen; ja es fam wohl manches vor, bas ihm burchaus miffiel. Co hatte er zum Beispiel ftarfen Berdacht, bas Gedicht auf den Baron, welches ber arme Pedant fo theuer hatte bezahlen muffen, fen Jarno's Arbeit. Da nun biefer in Wilhelms Gegenwart über ben Borfall gefcherzt hatte, glaubte unfer Freund hierin bas Beichen eines bodift verdorbenen Bergens zu erkennen; benn was fonnte boshafter fenn, als einen Unschuldigen, beffen Leiden man verurfacht, zu verspotten, und weber an Genugthung noch Entschädigung zu deuten. hatte Wilhelm fie felbst veranlagt, benn er mar burch einen sehr sonderbaren Bufall ben Thatern jener nachtlis chen Mighandlung auf die Spur gekommen.

Man hatte ihm bibber immer zu verbergen gewußt,

baß einige junge Officiere, im unteren Caale bes alten Schloffes, mit einem Theile der Schauspieler und Schauspielerinnen ganze Nachte auf eine luftige Beise Eines Morgens, als er nach feiner Gezubrachten. wohnheit fruh aufgestanden, kam er von ungefahr in bas Bimmer, und fand bie jungen herren, bie eine bochft fonderbare Toilette zu machen im Begriff ftunden. Sie hatten in einen Napf mit Waffer Rreide eingerieben, und trugen den Teig mit einer Burfte auf ihre Weften und Beinkleider, ohne fie auszuziehen, und ftellten alfo die Reinlichkeit ihrer Garderobe auf das schnellste wieber her. Unferm Freunde, der fich über diese Bandgriffe munderte, fiel der weiß bestaubte und beflectte Rod bes Pedanten ein; ber Berdacht murde um fo viel ftarter, als er erfuhr, bag einige Bermandte des Barons fid) unter der Gefellichaft befanden.

Um biesem Verdacht naher auf die Spur zu kommen, suchte er die jungen Herren mit einem kleinen Frühstücke zu beschäftigen. Sie waren sehr lebhaft, und erzählten viele lustige Geschichten. Der eine besonders, der eine Zeitlang auf Werbung gestanden, wußte nicht genug die List und Thätigkeit seines Hauptmanns zu rühmen, der alle Arten von Menschen an sich zu ziehen, und jeden nach seiner Art zu überlisten verstand. Umständlich erzählte er, wie junge Leute von gutem Hause und sorgfältiger Erziehung, durch allerlei Vorspiegelungen einer anständigen Versogung, betrogen worden,

und lachte herzlich über die Gimpel, benen es im Ansfange fo wohl gethan habe, fich von einem angesehenen, tapferen, flugen und freigebigen Officier geschätzt und hervorgezogen zu sehen.

Wie segnete Wilhelm seinen Genius, der ihm so unvermuthet den Abgrund zeigte, dessen Rande er sich unsschuldigerweise genähert hatte. Er sah nun in Jarno nichts als den Werber; die Umarmung des fremden Officiers war ihm leicht erklärlich. Er verabscheute die Gessinnungen dieser Männer, und vermied von dem Augenblicke mit irgend jemand, der eine Uniform trug, zussammen zu kommen, und so wäre ihm die Nachricht, daß die Armee weiter vorwärts rücke, sehr angenehm gewesen, wenn er nicht zugleich hätte fürchten mussen, aus der Nähe seiner schonen Freundin, vielleicht auf immer, verbaunt zu werden.

## 3 molftes Capitel.

Inzwischen hatte die Baronesse mehrere Tage, von Sorgen und einer unbefriedigten Neugierde gepeinigt, zugebracht. Denn bas Betragen bes Grafen feit jenem Abenteuer war ihr ein volliges Rathfel. Er war gang aus feiner Manier herausgegangen; von feinen gewohn= lichen Scherzen horte man feinen. Seine Forderungen an die Gesellschaft und an die Bedienten hatten fehr nachgelaffen. Bon Pedanterie und gebieterischem Besen merkte man wenig, vielmehr war er still und in sich gekehrt, jedoch schien er beiter, und wirklich ein anderer Mensch zu senn. Bei Vorlefungen, zu denen er zuwei= len Anlag gab, wählte er ernfthafte, oft religible Bu= cher, und die Baroneffe lebte in beständiger Furcht, es modite hinter dieser anscheinenden Rube sich ein gebei= mer Groll verbergen, ein stiller Borfat, den Frevel, ben er so aufallig entdeckt, zu rachen. Sie entschlof fich daher, Jarno zu ihrem Bertrauten zu machen, und fie fonnte es um so mehr, als sie mit ihm in einem Ber= haltniffe ftand, in dem man fich fonst wenig zu verber= gen pflegt. Farno mar feit kurzer Zeit ihr entschiedener Freund; doch maren fie klug genug, ihre Reigung und

ihre Freuden vor der larmenden Welt, die sie umgab, zu verbergen. Nur den Augen der Grafin mar dieser neue Roman nicht entgangen, und hochst mahrscheinlich suchte die Baronesse ihre Freundin gleichfalls zu beschäftigen, um den stillen Vorwürfen zu entgehen, welche sie denn doch manchmal von jener edlen Seele zu erdulden hatte.

Raum hatte die Baronesse ihrem Freunde die Gesschichte erzählt, als er lachend ausrief: da glaubt der Alte gewiß sich selbst gesehen zu haben! er sürchtet, daß ihm diese Erscheinung Unglück, ja vielleicht gar den Tod bedeute, und nun ist er zahm geworden, wie alle die Halbmenschen, wenn sie an die Ausschien derniemand entgangen ist, noch entgehen wird. Nur stille! da ich hoffe, daß er noch lange leben soll, so wollen wir ihn bei dieser Gelegenheit wenigstens so formiren, daß er seiner Frau und seinen Hausgenossen nicht mehr zur Last seyn soll.

Sie fingen nun, sobald es nur schicklich war, in Gegenwart des Grafen an, von Ahnungen, Erscheinungen, und bergleichen zu sprechen. Jarno spielte den Zweifler, seine Freundin gleichfalls, und sie trieben es so weit, daß der Graf endlich Jarno bei Seite nahm, ihm seine Freigeisteren verwies und ihn, durch sein eigenes Beispiel, von der Möglichkeit und Wirklichkeit solcher Geschichten zu überzeugen suchte. Jarno spielte den Betroffenen, Zweifelnden und endlich den Ueberzeugten, machte

machte sich aber gleich barauf in stiller Nacht mit seiner Freundin desto lustiger über den schwachen Weltmann, der nun auf einmal von seinen Unarten durch einen Popanz bekehrt worden, und der nur noch deswegen zu loben sen, weil er mit so vieler Fassung ein bevorstehens des Ungluck, ja vielleicht gar den Tod erwarte.

Auf die natürlichste Folge, welche diese Erscheinung hatte haben konnen, mochte er doch wohl nicht gefaßt seyn, rief die Baronesse mit ihrer gewöhnlichen Munzterkeit, zu der sie, sobald ihr eine Sorge vom Herzen genommen war, gleich wieder übergehen konnte. Jarno ward reichlich belohnt, und man schmiedete neue Ansschläge, den Grafen noch mehr kirre zu machen, und die Neigung der Gräfin zu Wilhelm noch mehr zu reizen und zu bestärken.

In dieser Absicht erzählte man der Gräfin die ganze Geschichte, die sich zwar anfangs unwillig darüber zeigte, aber seit der Zeit nachdenklicher ward, und in ruhigen Augenblicken jene Scene, die ihr zubereitet war, zu bedenken, zu verfolgen und auszumahlen schien.

Die Anstalten, welche nunmehr von allen Seiten getroffen wurden, ließen keinen Zweifel mehr übrig, daß die Armeen bald vorwärts rücken, und der Prinz zusgleich sein Hauptquartier verändern würde; ja es hieß, daß der Graf zugleich auch das Gut verlassen und wieder nach der Stadt zurückehren werde. Unsere Schauspiesler konnten sich also leicht die Nativität stellen; doch

nur ber einzige Melina nahm seine Maßregeln barnach, bie andern suchten nur noch von bem Augenblide so viel als mbglich bas Bergnüglichste zu erhaschen.

Wilhelm war indessen auf eine eigene Beise beschäf= tigt. Die Grafin hatte von ihm die Abschrift seiner Stude verlangt, und er sah diesen Bunsch ber liebens= wurdigen Frau als die schonfte Belohnung an.

Ein junger Autor der sich noch nicht gedruckt gesehen, wendet in einem solchen Falle die größte Aufmerksamkeit auf eine reinliche und zierliche Abschrift seiner Berke. Es ist gleichsam das goldne Zeitalter der Autorschaft; man sieht sich in jene Jahrhunderte versetzt, in denen die Presse noch nicht die Welt mit so viel unnuten Schriften überschwemmt hatte; wo nur würdige Geistesproducte abgeschrieben, und von den edelsten Menschen verwahrt wurden, und wie leicht begeht man alsdann den Fehlsschluß, daß ein sorgsältig abgeeirkeltes Manuscript auch ein würdiges Geistesproduct sen, werth von einem Kensner und Beschützer besessen und aufgestellt zu werden.

Man hatte zu Ehren des Prinzen, der nun in kurzem abgehen sollte, noch ein großes Gastmahl angestellt. Biele Damen aus der Nachbarschaft waren geladen, und die Gräfin hatte sich bei Zeiten angezogen. Sie hatte biesen Tag ein reicheres Kleid angelegt, als sie sonst zu thun gewohnt war. Frisur und Aufsatz waren gesuchter, sie war mit allen ihren Juwelen geschmudt, Eben

so hatte die Baronesse das Mögliche gethan, um sich mit Pracht und Geschmack anzukleiden.

Philine, als sie merkte, daß den beiden Damen in Erwartung ihrer Gaste die Zeit zu lang wurde, schlug vor, Wilhelmen kommen zu lassen, der sein fertiges Manuscript zu überreichen und noch einige Kleinigkeiten vorzulesen wünsche. Er kam und erstaunte im Hereinstreten über die Gestalt, über die Anmuth der Gräsin, die durch ihren Putz nur sichtbarer geworden waren. Er las nach dem Befehle der Damen, allein so zerstreut und schlecht, daß, wenn die Zuhdrerinnen nicht so nachsichstig gewesen waren, sie ihn gar bald würden entlassen haben.

So oft er die Grafin anblickte, schien es ihm, als wenn ein elektrischer Funke sich vor seinen Augen zeigte; er wußte zuletzt nicht mehr, wo er Athem zu seiner Recitation hernehmen solle. Die schone Dame hatte ihm immer gefallen; aber jetzt schien es ihm, als ob er nie etwas Bollkommneres gesehen hatte, und von den taussenderlei Gedanken, die sich in seiner Seele kreuzten, mochte ungefähr Kolgendes der Inhalt senn:

Wie thoricht lehnen sich doch so viele Dichter und sogenannte gefühlvolle Menschen gegen Put und Pracht auf, und verlangen nur in einfachen, ber Natur angemessenen Kleidern die Frauen alles Standes zu sehen. Sie schelten ben Putz, ohne zu bedenken, daß es ber arme Putz nicht ist, ber uns missallt, wenn wir eine

häßliche oder minder schone Person reich und sonderbar gekleidet erblicken; aber ich wollte alle Kenner der Welt hier versammeln und sie fragen, ob sie wünschten etwas von diesen Falten, von diesen Bandern und Spigen, von diesen Pussen, Locken und leuchtenden Steinen wegzunehmen? Würden sie nicht fürchten, den angenehmen Eindruck zu sieden, der ihnen hier so willig und natürlich entgegen kommt? Ja, natürlich darf ich wohl sagen! Wenn Minerva ganz gerüstet aus dem Haupte des Jupiter entsprang, so scheinet diese Gbttin in ihrem vollen Puße aus irgend einer Blume mit leichtem Fuße hervorgetreten zu seyn.

Er sah sie oft im Lesen an, als wenn er diesen Ginbruck sich auf ewig einpragen wollte, und las einigemal falsch, ohne darüber in Verwirrung zu gerathen, ob er gleich sonst über die Verwechselung eines Wortes oder Buchstabens als über einen leidigen Schandsleck einer ganzen Vorlesung verzweifeln konnte.

Ein falscher karm, als wenn die Gaste angefahren kamen, machte der Borlesung ein Ende; die Baronesse ging weg, und die Grafin, im Begriff ihren Schreibtisch zuzumachen, der noch offen stand, ergriff ein Ringkaltchen und steckte noch einige Ringe an die Finger. Wir werden uns bald trennen, sagte sie, indem sie ihre Augen auf das Rastchen heftete; nehmen Sie ein Andenken von einer guten Freundin, die nichts lebhafter wunscht, als daß es Ihnen wohl gehen moge. Sie

nahm darauf einen Ring heraus, der unter einem Arnstall ein schön von Haaren geflochtenes Schild zeigte, und mit Steinen besetzt war. Sie überreichte ihn Wilshelmen, der, als er ihn annahm, nichts zu sagen und nichts zu thun wußte, sondern wie eingewurzelt in den Boden da stand. Die Gräfin schloß den Schreibtisch zu, und setzte sich auf ihren Sopha.

Und ich soll leer ausgehn, sagte Philine, indem sie zur rechten hand der Grafin niederkniete: seht nur den Menschen, der zur Unzeit so viele Worte im Munde führt, und jetzt nicht einmal eine armselige Danksagung herstammeln kann. Frisch, mein herr, thun Sie wesnigstens pantomimisch Ihre Schuldigkeit, und wenn Sie heute selbst nichts zu erfinden wissen, so ahmen Sie mir wenigstens nach.

Philine ergriff die rechte Sand der Grafin, und kußte sie mit Lebhaftigkeit. Wilhelm sturzte auf seine Anice, faste die linke, und druckte sie an seine Lippen. Die Grafin schien verlegen, aber ohne Widerwillen.

Ad! rief Philine aus, so viel Schmuck hab' ich wohl schon gesehen, aber noch nie eine Dame, so wurz big ihn zu tragen. Welche Armbander! aber auch welche Hand! Welcher Halsschmuck! aber auch welche Bruft!

Stille, Schmeichlerin, rief die Grafin.

Stellt denn bas ben herrn Grafen vor? fagte Philine, indem fie auf ein reiches Medaillon beutete, bas bie Grafin an koftbaren Retten an der linken Seite trug. Er ist als Brautigam gemahlt, versetzte die Grafin. War er denn damals so jung? fragte Philine: Sie sind ja nur erst, wie ich weiß, wenige Jahre verheirathet.

Diese Jugend kommt auf die Rechnung des Mah= lere, verfetzte die Grafin.

Es ist ein schiner Mann, sagte Philine. Doch sollte wohl niemals, fuhr sie fort, indem sie die Sand auf das Herz der Grafin legte, in diese verborgene Rapsel sich ein ander Bild eingeschlichen haben?

Du bist sehr verwegen, Philine! rief sie aus: ich habe bich verzogen. Laß mich so etwas nicht zum zwentenmal horen.

Wenn Sie zurnen, bin ich ungludlich, rief Philine, sprang auf und eilte zur Thure hinaus.

Wilhelm hielt die schonste Hand noch in seinen Sans ben. Er sah unverwandt auf das Armschloß, das, zu seiner größten Berwunderung, die Anfangsbuchstaben seiner Namen in brillantenen Jugen sehen ließ.

Besit; ich, fragte er bescheiben, in dem koftbaren Ringe benn wirklich Ihre haare?

Ja, versetze sie mit halber Stimme; bann nahm sie sich zusammen, und sagte, indem sie ihm die Hand brudte: Stehen Sie auf, und leben Sie wohl!

Hier steht mein Name, rief er aus, burch ben sonberbarften Zufall! Er zeigte auf bas Armschloß.

Bie? rief die Grafin: es ift die Chiffer einer Freundin!

